A. ..... V

Der Streit

-----

zwischen

# Mensch und Thier

ein arabifches Mährchen

aus ben

Schriften ber lauteren Bruber

überfett unb

mit einer Abhandlung über biefen Orben, fo wie mit Unmerfungen verfeben

non

Dr. Fr. Dicterici,

angerorbentlidem Profesior in Berlin, Mifglieb ber beutichen margenlanbifden und batifer prientalifiden Gefellicaft.

M

Berlin, 1858.

Drud und Berlag von E. G. Mittler und Gobn. (3immerfrage Rr. 84. 85.)



## Geiner Roniglichen Sobeit

bent

# Prinzen Friedrich Wilhelm

von Preußen

in Unterthänigfeit

gewihmet

bon bem Berfaffer.

#### Borrebe.

Su ben folgenben Blättern wird bem Lefer ein sinniges Mabrchen vorgesibrt, in welchem eine nach geistiger und sittlicher Bitbung streceube Gemeinschaft ihre Grundfage und Anichten simmbilblich bargestellt bat. Im gehnten Jahrhunbert unserer Zeitrechung versuchte bie als ein sestgesteberter Orden bestehende Gemeinschaft ver lauteren Brüber in Basra burch die Erforschung ver Wissenstell und Religionstehren eine erhabenere Auffassung der Beissenstaut und burch eine bebere gestige und fittliche Bistung ihren entarteten und verharteten Maubensgenossen untgegengutreten.

Sie legten ihre Lehren in 51 Abhandlungen nieber, in welchen sie ben gangen Umfang ber Wiffenthopfelen, wie sie bamals von ben hochgebildeten Arabern beherrscht wurden, umfasten, und ist biefes Mahrchen ein Theil ber 21sten Abhandlung.

Trog ber großen Bidnigfeit, welche biefe Schriften für bie Aufturgefcichte haben, fanten fie boch bei ber geringen Zahl ber Arbeiter auf bem ungemein großen gelbe ber arabifden Philologie gar wenig Berüdfichtigung. Al. Sprenger hat bas Berbienst in zwei Artifeln bes journal of Bengal 1848 alle 51 Schriften in Betracht gebogen zu haben und tonnen wir, wie ich bore, eine Abbandier bieseben von bem berühmten Orientalisten Dr. Flügel balb erwarten.

3m Jahr 1837 veröffentlichte Dr. A. Nanwerd einige Proben aus bem erwöhnten Möhrchen nub umfte bie Biffen-lichaft nach biefer guten Verarbeit es febanern, bag biefer Gelehrte seine Arbeit nicht weiter sortführte und biefe Mine ber Wiffenschaft nicht weiter ausbeutete.

Das vorliegende Werfchen versucht es, die finnreiche Ergählung anch in größeren Rreifen zu verbreiten, und die Geistevrichtung, ber sie entsproffen, allgemeiner zu schlbern.

Jür bie Uebersehung ftanden mir neben ben Calfuttaer Druden von 1812 und 42, von benen ber erstere in be Sach's handegemplar mir vorlag, die Parijer haubschrift no. 1005 und die Berliner handschrift aus ber Sprengerichen Cammfung 20. 1946 ju Gebote.

Bei ben arabifden Namen, welche wegen ber frembartigen Laute sich nur schlecht nitt beutschen Tepen wiedergeben fassen, habe ich im Text mich mehr an die gewöhnlicheren Bermen gehalten, bech habe ich in den Aumerkungen die Umischreibung consequenter zu beobachten gesucht.

Berlin, October 1858.

# Inhalt.

|          |            |                   |       |      |      |       |      |      |           |     |    |     |     |    |    | ean  |
|----------|------------|-------------------|-------|------|------|-------|------|------|-----------|-----|----|-----|-----|----|----|------|
|          | 1. D       | er Etre           | it :  | wi   | fche | n 9   | Nei  | ıfd  | 11        | ud  | E  | bi  | er. |    |    |      |
| Die 3n   | iel ber C  |                   |       |      |      |       |      |      |           |     |    |     |     |    |    | 1    |
|          | flage ber  |                   |       |      |      |       |      |      |           |     |    |     |     |    | •  | - 2  |
|          | ortfilhrer |                   |       |      |      |       |      |      |           |     |    |     |     |    | ·  | - 6  |
|          | btoverfa   |                   |       |      |      |       |      | ·    |           |     |    |     |     | ÷  | •  | - 3  |
|          | ge ber 2   |                   |       |      |      |       |      |      |           |     |    |     |     |    |    | - 1  |
| Der Bo   | rjug bet   | Bierbe            | 00    | r be | n i  | bria  | 211  | Einf | ufe       | TIL | Ť  | Ť   | Ť   | ÷  | 1  | 2    |
| Rebe be  | 8 Efele    | unb bes           | Sti   | eret |      |       | -    |      |           | _   | ÷. | î   | 0   | Ī  | Ü  | 2    |
| Die Bei  | raauna 1   | ber einfi         | ditan | offe | n G  | enie  |      |      |           |     |    | _   |     |    | Τ. | 28   |
| Ueber bi |            |                   |       |      |      |       |      |      |           |     |    |     |     |    |    | 32   |
| Berfuch  | ber Dier   | iden bi           | e 69  | bei  | nui  | ie b  | 18 5 | töni | <b>a6</b> | 211 | er | for | ſά  | n  | Ξ. | 45   |
| Die Ge   |            |                   |       |      |      |       |      |      |           |     |    |     |     |    |    |      |
|          |            | Laubthier         |       |      |      |       |      |      |           |     |    |     |     |    |    | 4    |
|          |            | in Gefar          |       |      |      |       |      |      |           |     |    |     |     |    |    | 5    |
|          |            | ber Su            |       |      |      |       |      |      |           |     |    |     |     |    |    | 5    |
|          | Die @      | Singvöge          | ١.    |      | ٠.   | Ξ.    |      |      |           |     |    |     |     |    |    | 6    |
|          | Die @      | ingvöge<br>dwärm  | er .  |      |      | ٠     | ٠.   |      |           |     |    |     |     |    |    | 69   |
|          |            | tanbvöge          |       |      |      |       |      |      |           |     |    |     |     |    |    | 7:   |
|          | Die L      | <i>Re</i> erthier | ٠.    |      | ٠.   |       |      |      |           |     |    |     |     |    |    | 78   |
| Gefanbt  | chaft zu   | n König           | ber   | - St | iech | er be | m    | Dra  | фei       | ı   |    |     |     |    |    | - 83 |
| Die Ret  | e ber @    | rille unl         | ibi   | e L  | Beis | beit  | ٠.   |      |           | ٦.  |    |     |     |    |    | 84   |
|          | Die @      | chlauge           |       | ٠.   |      |       | ٠.   |      |           |     |    |     | Ξ.  |    |    | 89   |
| Die Ge   | richten    | erfami            | nlu   | ng   | ٠.   |       | ٠.   | ٠.   |           |     |    | ÷   | Τ.  |    |    | 94   |
| Borftel  | lung be    | r Bart            | eier  | ı:   |      |       |      |      |           |     |    |     |     |    |    |      |
|          | Der I      | irägenfer         |       |      |      |       |      |      |           |     |    |     |     |    |    | 97   |
|          | Der 3      | nber .            |       |      |      |       |      |      |           |     |    |     |     |    |    | 101  |
|          | Der &      | ebräer            | ٠.    |      |      | ٠.    |      |      |           |     | Ü  | ·   |     | ÷  | ٠  | 102  |
|          | Der fi     | rifche C          | þrift |      |      |       |      |      |           |     |    |     |     | ٠. |    | 104  |
|          | Der &      | loraijchit        |       | ٠.   |      |       |      |      |           |     |    |     |     |    |    | 100  |
|          | Der 6      | riedje            |       |      |      |       | ٠.   |      |           |     |    |     |     |    |    | 107  |
|          | Der 9      | borafane          | τ.    |      |      |       |      |      |           |     |    |     |     |    | Ξ. | 110  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |   |   | €cil |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|------|
| Die Eigenschaften und Tugenben bes lowen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |   |   | 113  |
| Die Beidreibung bes Drachens und ber Seefchlange .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |   |   | 11   |
| Der Anga und bie Infel, wo er bauft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |   |   | 113  |
| Der Bortftreit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |   |   | 120  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |   |   | 12   |
| Der icone Beborjam ber Benien gegen ihre Oberen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |   |   | 125  |
| Der Grieche und bie Biene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |   |   | 140  |
| Der Araber und ber Sproffer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |   |   | 141  |
| Der Gyrer und ber Sproffer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |   |   | 150  |
| Der Bragenfer und ber Schafal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |   |   | 154  |
| Der Berfer und ber Bapagei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |   |   | 164  |
| Das Wefen ber Engel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |   |   | 169  |
| Die Ranftler unter ben Thieren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | i |   | 175  |
| Der Ragewurm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |   |   | 190  |
| Die weise Grille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |   |   | 19   |
| Der Berfer und ber Sproffer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |   |   | 203  |
| Der Juber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |   |   | 207  |
| Die große Bahl ber Benien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |   |   | 211  |
| Der Meecaner und ber Sproffer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |   |   | 223  |
| and and the equality of the state of the sta |      | • |   |      |
| II. Ueber ben Orben ber lauteren Bra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ber. |   |   |      |
| 1. Die Abbanblungen ber lauteren Bruber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |   |   | 220  |
| 2. Die Duftagiliten und Gaufiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |   |   | 237  |
| 3. Die Beltfeele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |   | : | 246  |
| 4. Die Glieberung bes Orbens ber fanteren Britber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | • | • | 250  |
| 5. Der Berfaffer und ber Ginn bes Dahrchens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | • | • | 258  |
| or Det Octabilet and the Office of Delaptopens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | • | - |      |
| Iti. Minmerfungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |   |   | 265  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |   |   |      |

### Die Infel ber Genien.

200

Ŋ

10

Als die Kinder Abams, so erzählt man, sich sort Pflangten und ihrer die wurden, dreitten sie sich über die Erde hin, Aber Zund und Weer, Genen und Gebirge aus, indem sie ihren Bedürfinsten schagegen datten sie vorden, so lange ihrer wenig gewesen waren, in Furcht und Schen vor der Wenge den reisenden und völle den Thieren auf der Erde sich aus der Gipteln von Bergen und hägeln gurddzegegen, wosselbs sie in Boblen und Schupfwinteln Schup sieden. Die Früchte der Vaume, die Krünter der Erde und bie Kenner der Gewächse waren damale ihre Abarung, und Baumblätter ihre Hülle gegen hise und Katte. Sie überwinteren in varmen Gegenden und sommeren in stillsen Landerichen.

Darouf erbauten fie fich auf ben Genen ber Erbe Burgen, Städte und Ortschaften zu ihren Bobnflätten. Bahnten bann von ben Bweisufern bie Rinder, Schaften und Anmele, und von ben Einspifern die Pfrede, Eff und Ammele, und von ben Einspifern bie Pfrede, Eff sund Mantien fie auf sud von benten fie zu ihren Bedürfniffen, jum Reiten, Tragen, Pflügen und Dreichen an. Gie ermibeten biesten in iprem Deinft, verlangten von ihnen fiber ihre Kräfte und hinderten sie, ihren Bebufrfniffen nachjungehn, nachdem sie boch

früher frei in ben Gesitben, Walbungen und Einden, wohin sie gewollt, jur Aeibe, jur Trante und ju ibrem Bohl bin und ber gezogen waren. De aentwich von Ben Menschen ein Theil ber Thiere, wie ber wiste Esel, bie Gasellen, die reißenben Thiere, wie ber wiste Esel, bie Gasellen, die reißenben Thiere, des Wilt nut bie Bögel, nachdem sie früher bertraut, gewöhnt und ruhig in ihren Lagern und Tätten geweilt hatten, und sich von ben Abchungen ber Kinter Loams ju ben entlegenen Gesitben, in Waldwagen, Ereböhlen und zu ben Gischen, der Werge. Die Neuchhon aber nieten sich, sie betach allertei Kunft, als Jagd, Nebe und Fallstriete, zu fangen. Denn sie waren siberzeugt, daß die Thiere ursprünglich ihre Anchte wären, dann aber entslohen sein, den Gesperiam abgeschätztet und sich reibersett hätten.

. Es vergingen bieruber Sabre und Beiten, bie Dubammeb gefandt ward; Gott fegue ibn und feine Familie und fei ibm anabig. Er rief bie Menichen und Genien gu Gott, ber groß und berrlich ift, und jun 38fam. Gine Schaar von Benien folgte feinem Ruf, und ibr 36lam mar icon, Sieruber verftrich ein Zeitraum, worauf bem Gefcblecht ber Benien ein Ronig aus ihnen porftant, welcher Biparafp ber Beife mit bem Beinamen Chabmerban bief. Der Git feiner Berrichaft mar auf einer Jufel Balacagin in ber Ditte bee grunlichen Deeres, in ber Rabe ber Gleichheitelinie. Diefelbe batte ein angenehmes Alima und guten Boben, auch maren auf berfelben fuße Gluffe und fprubelnbe Quellen. Gie hatte viel Gelber und Anlagen und war reich an Rabrung, an allen Arten bon Banmen und Fruchten, an Muen und Blumen, an buftenben Pflangen und Blütben.

Einft trieben bie frürmenden Winde eine ber Meerfahrzeuge mit einer Augahl von Raufleuten, Gelehrten und ifte.

ifta

i No

ed.

e ei robic

100

100

;60

uń

d

(je

×

22

ø

đ

ď.

đ

¢

andren Menichen an das Gestade biefer Insel. Die stiegen an biefer Justel aus, jogen in berselben umber umb fanden in eriechtig bereich mit Edmunn, Dost umd Frücken, mit stendisch von angenehmem Kima und ichonem Boden, mit Gemüssen wie nur die Rogen bes himmels sie batten und Körnern, wie nur die Rogen bes himmels sie hatten bervorsprossen in und flesen. Auch sahen sie auf berselben die Tiete Gatten und Körnern, wie nur die Rogen bes himmels sie hatten bervorsprossen sie und fahen sie auf berselben die Tiete Gattungen, sowoss einschie Unie für die Rogen bes bei bei die Rogen bestellt die Rogen und bestellt die Rogen und die Rogen und bestellt die Rogen die Rogen und die Rogen und

Jenen Leuten gefiel biefer Ort gar wohl, sie ließen sieher auf nieber, errichteten basselbil Gebaube und bewohnten sie, bann begannen sie jene Ein- und Zweichsier, weiche bort waren, zu übersallen und sie zum Reiten und zum Lastragen zu ähnen, so wie sie bies in ihren Laubstrichen zu ihm gewohnt waren. In Golge bessen siehen flohen bie Thiere von ihnen, sie aber rüsseten sich, sie burch allertei Kunst einzussangen, benn sie waren sierzeugt, baß jene ibre Knechte seien; bann aber entsichen wären, ben Gehorsam verweigert und sich wiederseit hätten.

Mis bie Gin- une Zweihufer viese ihre Anflich von ihnen erkannten, versammelten sich ihre Wortsister und Redener und gingen zu Voararaß bem Weisen, bem Könige ber Genien, belkagten sich siere ist erstittene Undist und bie Ubergriffe ber Menschon gegen sie und die Meinung ber seinen Bertie. Es sandte ber Genienfaus einen Gesamten zu jenen Leuten und beschiebt ist vor sich vorrauf benn auch eine Schaur von den Leuten des Schiffes sich dertihn begad. Als bem Könige ihre Antunft gemelbet war, befahr er, sie freigebig zu bewirthen und zu ehren, und ließ fie dann ach der Tagen in sein Aubeinzzimmer kommen. Es war aber Voaraf bein König, weise, gerech, ebet, billig, frei-

gebig, ber die Gafifreunde wohl aufnahm und die Fremben einschren bieß. Er erbarnte fich der Unglidflichen, die Ungerechten aber hielt er fern; er befahl bas Gute und verbot bas Schiechte, wobei er nur bem Angeficht Gottes, bes Erhabenen, und seiner Gnabe zu gefallen Itrebte.

### Die Unflage ber Menfchen.

Als die Menschen jum König gesangt waren und ihn auf seinem Throne erblickten, huldigten sie ihm mit Gruß umd Seegen. Dann sprach zu ihsen der König deurch des Dollmeisch Aumb: Was hat Ench in nufre Gegend gestührt, und was hat Ench zie unter Gegend gestührt, und was hat Ench zie ernsen, ohne daß ihr in gekaubschaftlichem Bertehr mit uns standen. Ihm entgegnete Einer von ihnen: Gerussen hat und bas, was wir vernemmen von von den Botrreffichsteiten des Königs und seinen schönen Tugenden, den Krel seines Gehardtere, von seiner Geschäftlich und Billisseit im Rechtesfreich, So samen vor venn, damit er unsfre Nede und Beweissschrus, vernehme nud richte runfre Nede und Beweissschrung vernehme und richte zwischen und unsfren Fiehern, die unse uns unspren flächtigen Krechten und unsfren Dienern, die unser flächtigen Krechten und unstren Dienern, die unser hilbe den Krechten. — Gott unterführe den König zum Guten nub seite ihn zum Rechten. — Der König prach: Was wollt Ihr?

Ta hub der Wortschrer der Menschaften an: Zu Befehl, o König: Körwahr biese Eine und Zweisuser, die Anathetiere, das With und die Thiere allesammt simd under Anachte und wir sind ihre herrer. Tie Ginen entzieben sich uns nun al Widereskichseit, die Anders gehorchen wider Willen, die Olenispssichteit, die Anders gehorchen wider Willen, die Olenispssichteit, der Anachte gewiederte dem Menschaft und der Anachte der Verläuser der Verläuser der der Weise die Verläuser der der Weise der der Verläuser der Weise der der Weise der der Weise der der Weise der Verläuser der Verläuse

č1

Ď:

į

ij.

ş

1

ę

bas, mas mir fagen, fomobl im überlieferten Religionegefet, ale auch Bernunftgrunte. Der Ronig fprach: Lag boren! Best erhob fich ein Rebner ber Dlenfchen, ber geborte ju ben Rinbern bee 'Abbas, Gott fei ibm gnabig; nachbem ber bie Rebnerbuhne beftiegen, fprach er: Breis fei Gott, bem Beltenherrn; bas icone Enbe ben Gottesfürchtigen und alle Feindschaft ben Ungerechten. Gott feegne Dinhammeb, bas Giegel ber Propheten, ben Borfteber ber beiligen Boten, ben Gefanbten bes Beltenberrn, ben Bollgieber ber Affrbitte am Tage bee Berichte, fowie feine Familie, bie Reinen. Breis fei Gott, ber aus bem Baffer einen Denfchen erichuf und beufelben jum Stamm einer mannlichen und weiblichen Linie machte (S. 25, 56). Er nahm aus ihm feine Gattin und ließ bon Beiben gablreiche Danner und Frauen erfpriegen. Dann begnabigte er Beiber Gprog und trug fie über land und Meer und ernahrte fie mit ben guten Dingen. Wie ba gefagt Gott, ber groß und berrlich ift: "Die 3weihufer, er bat fie fur euch gefchaffen, fie geben Barme und Rugen, und babon follt ihr effen. In ihnen habt ihr eine Bierbe, wann ihr fie jur Racht eintreibt und wann ihr fie bes Morgens gur Weibe bringt" (S. 16, 5, 6). Much bat gefagt, ber groß und berrlich ift: "Auf ihnen und auf ben Schiffen follt ibr getragen werben" (S. 23, 22). Und ferner: "Die Pferbe, Maulthiere und Gfel fchuf er, bamit ihr fie reitet" (S. 16, 8). Ferner: "Auf baß ihr grabe auf ihren Ruden fitet; bann gebenfet ber Gnabe eures herrn, wenn ihr grab' auf ihnen fitet" (S. 43, 12). Co leiten noch viele Stellen im Roran, in ber Tora und auch im Evangelium barauf bin, baß fie fur une und unfretwegen gefcaffen fint. Gie fint unfre Ruechte und wir ibre Berren. Da fprach ber Ronig: 3hr Chaaren ber Gin : nub 3weis bufer habt jest gebort, welche Roranverfe ber Denich erouhnte und wie er baburch feinen Anspruch zu begründen uchte, und was meint benn ihr zu bem, was er gerebet.

#### Der Wortführer ber Thiere.

Bei biefen Borten erhob fich ber Bortführer ber Thiere, bas par bas Maulthier, und fprach: Preis fei Gott, bem Ginen, bem Gingigen, bem fur fich Seienben, bem Berricher, bem Emigen, bem Unverganglichen, welcher beftant por allem Gein. ohne Beit und Raum. Er fprach: Werte! und es warb ein fich ergiegentes Licht, welches er aus ber Tiefe feiner Berbergenheit hatte bervorgeben laffen. Darauf ichuf er aus bem Lichte ein lobernt Teuermeer und ans bem Baffer eine mogenbe bewegte Gee. Dann fcuf er aus bem Baffer und Beuer Simmelefreife mit Thierfreifen, Sterne und hellbrennenbe Leuchten; ben Simmel baute er auf und bie Erbe breis tete er aus, Die Berge befeftigte er. Er beftimmte bie Stufen ber Simmel zu Bobnnngen ber Erhabenen und Die Raume ber Simmelefreife jum Bobufit ber nabgeftellten Engel. Die Erbe aber beftimmte er allen Beichaffnen, ben Bflangen und ben Thieren; er fchuf bie Benien aus bem Gener bes Gluthminbes und machte ben Menfchen aus lehm. Darauf erwedte er ibm feine Rachfommenicaft aus Caamen von gemeinem Baffer an einer wohlbewahrten Statte. Dann ließ er ben Gprof beffelben auf ber Erbe einanber fich folgen, um biefelbe ju bebauen und fie nicht veroben ju laffen. Die Thiere follten fie bewahren und Duten von ibnen gieben, boch follten fie biefelben nicht ungerecht bebanbeln und fein Leib ibnen gufugen; ich bitte aber Gett fur mich und fur Gud um Bergeibung.

Dann fuhr er fort: Ju ben Koraufprüchen, welche biefer Menich anführt, liegt aber, o König, burchaus fein Bemeis fur bas, mas er meint, baf fie Berren und wir Rnechte feien. Diefe Musfprfiche gebenten nur ber Onaben, welche Gott ibnen erzeigt und perlieben bat; benn er fagt: Er hat fie euch unterworfen, fowie er euch unterworfen bie Sonne, ben Mout, bie Binbe und bie Bolfen. Meinft Dn nun, o Ronig, bag biefe bie Anechte und Sclaven ber Menfchen feien und bie Menfchen ihre Berren? Go miffe nun, o Rouig, bag Gott, ber Erhabene, alle Befchopfe im Simmel und auf Erben geschaffen und eine bem aubern untermurfig gemacht bat, nur um ibnen einen Ungen gu berichaffen ober einen Schaben von ihnen abzuwehren. Go gefcah bie Unterwerfung ber Thiere unter bie Menfchen, nur bamit fie ihnen ben Ruben gemabren und ben Schaben von ihnen abmehren möchten, wie wir bies nach biefem Abschnitt bentlich barthun werben. Es gefchab aber nicht fo wie fie glauben und mahnen und wie fie in Luge und Berleumbung vorgeben, weil fie Berren und wir ihre Diener fint.

ś

ò

1

Darauf fprach ber Worffibere ber Einshufer weiter: D Benig! Wir und uufre Bater bestanden vor ber Schöpling Abams, bes Menschweiters, als Bewohner der Erbe; wir bewohnten ihre Landfriche und ichweisten auf ihren Wegenweiten ihre Gewieben Gettes hin und her jog, um unfre Nahrung zu suchen und unfre Magelegenseiten wohl zu bestellen. Zeber Einzelme den und beforgte des Seinstge an seiner Seise und richtete sich dabei nach seinem Bedürfniß, im Jeld, im Wald, in der Gebene oder auf den Bergen. Zebe Gattung von und hielt sich zu der Arther Gattung. Wir beschöpliche und den ihr und unfrer Jungen anzunchmen und unfre Linder groß zu ziehen im angenehmsen geben durch dass, was Gott und versieben an Seise ind Trank.

Bir waren ficher in unfren Lagern nub unverfehrt an unfren Leibern. Bir lobten Gett und priefen ibn beilig bei Racht und Tag, wir wiberfesten une ibm nicht und trieben nicht irgendwie Bielgotterei. Co gingen benn Jahre und Beiten bin, bis Gott, ber Erhabene, Mbam, ben Denfchenpater, ichuf, ben er ale einen Stellvertreter einfeste. Deffen Rinber pflangten fich fort, fein Gprog mehrte fich und breitete fich aus über Land nur Deer, über Gbene und Berg. Gie beengten une unfre Statten und Lager und nahmen von une, ale Gefangene, Schafe und Rinber, Bferbe und Daulthiere. Die jahmten fie nut machten fie fich bienftbar; fie ermfibeten biefelben im Frobubienft und Ungemach, burch brudenbe Arbeit beim Tragen und Reiten, im Bfluggefpann, bei Bafferrabern und auf Diiblen. Das geichab burch Bemalt, Unterjedung, burd Edlage, verachtliche Bebanblung und Strafen aller Urt unfer Lebelang. Ge entflob benn, wer bon une founte, in Die Befilde, Ginoben und auf Berafpiten. Aber bie Meniden rufteten fich, une burch allerlei Runft ju fangen, und wer bon une in ibre Sant fiel, ben traf Salsjod, Rette und Guffeffel, man ichlachtete und ichunt ibn: man rift ibm ben Bauch auf, gerichnitt bie Gelenfe, gerbrach ibm bie Anochen, gerrif bie Abern, ober 10g ibm bie Rebern aus, ichnitt ibm bas Sagr ober bie Wolle ab und fiberagb ibn bann bem Rechfeuer, bem Bratfrieft und bem Rofte: allerlei Strafen giebt ce noch, bie man nicht befcbreiben tann. Und mit allebem find biefe Abamiten unfretwegen nicht gufrieben, fo bag fie in Betreff unfer bebaupten, bag biefes ale ein nothwendiges Recht ihnen auftebe, baf fie unfre herren und wir ibre Enechte feien. Wenn einer von uns entflöhe, fo fei er ein wiberfpenftiger Ausreiffer, ein ben Geborfam verweigernber Unecht. Alles bies thun fie, obne baß fie ein Beugniß gegen une baben, obne beutlichen Grund und ohne Beweis, allein burch Gewalt und Unter-

íó

ď

1

ď

u

d

ķ

II,

ı

g

ij

ź

3

ø

i

ġ

### Rechteberfammlung.

Mle ber Ronig biefe Rebe gebort und biefen Bortrag bernommen, befahl er einen Berold, ließ in feinem Reiche verfünden und feine Beaunten und Selfer pou bem Ctamme ber Benien, fowie bie Richter, Rechtsperfonen und Rechts. tumbigen ju fich entbieten. Dann fag er nieber, um gwifden ben Sprechern ber Thiere und ben Streitführern ber Denichen zu enticheiben. Er fragte bie Sprecher ber Denfchen: Bas fagt ihr ju bem, mas biefe Gin : und Zweihufer bon eurer Barte berichten, und gn ihrer Rlage megen ber Ungerechtigfeit und Uebergriffe eurerfeite? 3hm entgeguete ber Sprecher ber Menfchen: Furmahr, biefe fint unfere Anechte und wir ihre Berren; fo fteht es une benn frei, bag wir mit ihnen nach ber Berren Urt und Weife ichalten und bag wir nue gegen fie nach unfrer Billfur wie Ronige benehmen. Wer uns gehorcht, ber geborcht Gott; wer fich aber une wiberfest und flieht, beffen Biberfeslichfeit ift gegen Gott gerichtet. Der Ronig ermiberte bem Menichen: Der Unfpruch gilt bei ben Richtern nur nach beutlichen Bengniffen und wirb nur angenommen nach flarer Grundbarlegung. Bas baft bu nun fur einen Rechtsgrund fur bas, mas bu ba fagft und vorgiebft? Der Menich fprach; Bir baben Bermuftgrunde und philosophifche Beweife, welche bie Bahrbeit meiner Behanptung barthun. Der Ronig fagte: Bas fint bas fur welche, gieb fie flar an. Der antwortete unb fprach: Bu Befehl. Das ift bie Schonbeit unfrer Geftalt, bie richtigen Berbaltniffe unfres Rorperbaues, unfre aufrechte Baltung, Die Bute unfrer Ginne, Die Reinheit unfrer Untericeibungegabe, bie Saffungegabe unfrer Geele und bie Ueberlegenbeit unfres Berftanbes, alles bies beweift, baf wir Berren und jene unfre Rnechte fint. Der Ronig fragte nun ben Rariprecher ber Ginbufer: Bas ermiberft bu barauf? Der aber fprach: Bon bem, mas ba ermabut worben, begrundet nichts feinen Aufpruch. Bie? entgegnete ber Renig, gebort benn nicht ber aufrechte Git und bie grabe Saltung babei zu ben Gigenschaften bee Ronige, ber gebogene Ruden aber und bas ber Erbe jugerichtete Antlit gu ben Gigenfchaften bes Ruechtes? Es antwortete aber ber Sprecher: Gott mag Dir beiftebn, o Ronig, jum Recht und von Dir Uebel abwenden! verleih mir Bebor und wiffe, bag Gott, ber Erbabene, fie nicht in biefer Geftalt fouf und fie nicht in biefem Bau verhaltnigmäßig barftellte, bamit bies bafur ein Beweis fei, bag fie Berren maren. Auch fchuf er une nicht in biefer Form, noch ftellte er une in biefem Ban bar, bamit bies ein Beweis fei, bag wir Ruechte feien; fonbern weil er mußte und in feiner Beiebeit beftimmte, baft iener Bau paffenber für fie und biefer paffenber für uns fei.

Der Beweis hiervon ift, baß Gett, ber Erhabene, da er Abau und seine Rinder nacht, baurluß, den Zeben auf bem Körper und ohne Haar ober Bolle auf ber haut fouf, welche sie vor Sibe und Kälte schilben möchten, und er Baumfrächte als ihre Nahrung und Baumblätter zu ihrer Riebung bestimmt batte, so machte er sie gradstebend und schilben bestätter leicht werbe. Da er dann in gleicher Beise und Blätter leicht werbe. Da er dann in gleicher Beise als Nahrung unfres Körpers das Krant der Erbe bestimmte, souf er unfren Bau gebeugt, damit wir leicht die Kränter von der Erbe erlangten. Deshalb machte er ihre Gestalt aufrecht stehen, die un fre dagegen gebeugt; nicht aber, warum sie wähnen nob meinen. nii of:

ję.

ġĮ,

11/

ďα

igs

Ġ

tir

đ

N

rel

ķ

N

ď

ø

M

ta

k

'n

ģί

Der Ronig erwiberte barauf: Bas fagit Du ju bem Musfpruch Gottes, bes Erhabenen: "Coon haben wir ben Menfchen in ber iconften Saltung gefchaffen" (S. 95, 4). Es ermiberte ber Bortführer: Für bie himmilifchen Bucher giebt es außer bem Ginn, worauf bie außern Borte binleiten, noch andre Erflärungen und Anslegungen; biefe find nur ben in ber Biffenfchaft fichren Belehrten befannt; fo mag benn ber Ronig barfiber bie Manner ber Biffenfchaft und Renntniß fragen. Der Ronig fragte baber ben Beifen ber Benien: Bas hat benn bier "bie fchonfte Saltung" für eine Bebeutung? Der aber ermiberte: Der Tag, an meldem Gott, ber Erhabene, Abant fcuf, batte bie Geftaltung, baß an ibin bie Sterne in ihrer Enlmination maren und bie Bflode ber Simmelegelte fest ftanben. Die Beit war im Gleichgewicht und bie Materien wohl bereitet, um bie Form augunehmen. Da erftand fein Bau in ber iconften Form und vollenbetften Geftalt. Der Ronig fprach: Dies genügt als Borgug, Abel und Rubm. Darauf fagte ber Beife ber Benien: Die Borte: "bie fconfte Saltung" haben noch eine anbre Bebeutung, ale bie ermabnte, und biefe wird beutlich erflärt burch bas Bort bes Erhabenen: "Da hat er bir bie richtigen Berhaltniffe gegeben, in welcher Geftalt er wollte, bat er bich gufammengefett" (S. 82, 7, 8). Das heißt: er bat bich weber lang und bunn, noch flein und furg gemacht, fonbern bir eine Mittelgeftalt verliehn. Es ermiberte ber Sprecher ber Ginbufer: Und wir! mit une bat er ebenfo verfahren; er hat uns meber lang und bunn, noch flein und furg geschaffen, fonbern uns eine Mittelgestalt verlieben; fo nehmen wir gleichen Untheil an biefem Borgug und Abel.

Aber ber Mensch rebete jum Sprecher ber Thiere: Bo habt ihr wohl bas richtige Berhältnig ber Gestalt, bas Gleichgewicht bes Banes und bas Ebenmaß ber Form. Da sehn wir bas Kameel; eine große Körpermasse hat es und einen langen Hals, bagegen aber kleine Opren nud einen kurgen Gedwan, Ten Clephanten wiederum sehn von in it gemoliger Gestalt, langen Hanern, weiten Ohren, bagegen mit kleinen Augen. Das Rinte und ber Biffiel haben wieder lange Schweise und bide Herner, aber oben teine Jähne. Der Widberr auch hat gewaltige Hörner, ein startes hintertheil, aber kinnen Bart; wogsgen ber ziegenbod einen langen Bart hat, aber tein startes hintertheil, so daß die Schamkeile blig siegen. Der Halte Henne Keiper, boch lange Obren. In bieser Weise finden wir die meisten Thiere, Raubthiere, Bilt, Bögel und Kriecher, mit nuregesmäßigem Bau ohne Kenmaß ber Glieber.

Da rebete zu ihm ber Sprecher ber Einhufer: Das sei feirene; bir entging, o Meusch, das Schönfte au ihnen und ist bir das Weischte an ihnen verborgen. Weigt bu benu nich, daß, wenn du das Werf tadelsst, du auch bem Meister Borwürfe macht; oder weißt du nicht, daß bies Alles Aughwerfe Bestell nich, ber sie in seiner Weisheit aus Gründen, Mitteltunfachen und zu bestimmten Zwecken schuf, um ihnen Inugen zu gewähren und Scharen von ihnen abzuwehren, und Keiner lennt das Wesen hiervon, außer er und die in der Wissen schaft Schren.

Es erviberte ber Menici : So gieb boch, o Sprecher, benn bu benn ber Beise ber Einhuser um ihr Rebener bis, an, weshalb ist ber Jale bes Kameels is lang? Zener antwertete: Damit er im Berhältniß mit ber Tange seiner Beine flech und es somit bas Krant von ber Erbe erreichen fönne; bann, damit es benselben zu Hilfe nehme, wenn es sich mit feiner Cast erbebt; nub damit seine Eippe bis zu allen Teleien seinen seiner Benselben feines Körpers reichen könne, um bieselben zu reiben. Der Rüssel bes Eschanten ferner vertreit bie Stelle ber

et

ĊĦ

gŧ

et

ĭ,

ě

á

1

t

d

đ

7

ø

g

ľ,

d

ď

Länge bes Salfes und feine Ohren sind fo groß, damit er mit benfelben die Midden und Fliegen von seinem Augerwiniteln und seinem Maule abwehre, dem basselbe febt immer offen, und kannt abwehre, dem dahre ab vertagen, seine Lippen nicht zusammenpressen. Die Auer aber sind seine Basse gegen die reisenvollen zhiere. Die großen Ohren bes Haffe gegen die reisenvollen zwiere. Die großen Ohren bes Haffe gegen die reisen im Sommer verliehen. Denn er hat eine zarte Jant und einen weichlichen Abyer. In bieser Beise sinden und die Wieden Abzule dien Thieren, daß Gett ihnen die Glieder, Gesenke und Drygane nach ihrem Bedürftigen dere Schaden abzunehren. Tiesen sinn hat Woses, der gesquet sei, in seinem Berte: "O herr, der alle Dings seinen Geschöden verliehen wertiehen und bann sie recht leistet" (S. 20, 52) angedeutet.

Benn bu ferner, o Denich, bie Schonheit ber form prablenb gegen und ermannt haft, fo liegt barin nicht, wie bu bentit, irgent ein Beweis fur beine Behauptung, bag ihr Berren und wir Rnechte feien. Denn bie Coonbeit ber Form ift nur bei ben Rinbern einer jeben Gattung beim Mannchen und Beibchen etwas Begehrtes, bamit bies fie jur Beimobuung, Begattung, jum Gebaren und gur Fortpflaugung antreibe, um bie Gattung gu erhalten. Die Schouheit ber Form ift aber in jeber Gattung eine anbere und beshalb begebren unfre Mannchen bie Schönheiten frember Beibchen unter uns nicht; noch unfre Beibchen bie Schonheiten frember Dannchen unter une; wie bie Schwarzen nicht ben Schonheiten ber Beifen und bie Beifen nicht ben Schonheiten ber Schwargen nachhangen. Much begebren bie Angbenlieber nicht bie Schönheiten ber Mabchen, noch bie Mabchenfteller bie Schonbeiten ber Rnaben. Go fonnt ihr euch, o Menfch, nicht gegen une wegen ber iconen Geftalt bruften.

#### Die Bortrefflichfeit ber Ginne bei ben Thieren.

Wenn bu ober prachend gegen uns die Gite eurer Sinne und eine feine Unterschedbungsgabe hervorgehoben, so habt ir eise nicht als etwas Besonders vor den anderen Geschopen, benn unter diesen giebt es viele, welche in ihren Sinnen viel vortrefficher und in ihrer Unterscheidbungsgabe biel seiner piele vor das Romerl, welches trog der ihren gester deine und seines Halfes und wiewohl es seinen Ropf von der Erde weg in die Luft ersecht, dech den Boden unter seinen Sohsen auf rauben Psjachen und beschweitlichen Wegein ein der Finkernis der Nacht erblicht, was ihr doch nicht seht und Keiner von auch erblichen Sann, es sei den noch einer angegündeten Backet

Huch fieht bas Pferd in ber Finfternig ber Racht von fern icon ben Rommenben und bort ben Tritt beffelben, fo bağ es oft aus Beforgniß fur feinen Gerrn benfelben wegen eines Reinbes ober eines Raubthieres aus bem Schlaf baburch wedt, bag es ibn mit feinem Juge ftofft. Go finben wir es auch baufig bei Efeln und Rinbern, baff, wenn auch ibr Berr fie einen vormale nie betretenen Beg führt, fie bennoch, wenn er fie freilagt, ju ibrer Statte, Rrippe und ihrem gewohnten Ort jurudfehren und fich nicht verirren. Bei Menichen aber finden wir es, bag Giner irgend einen Beg öfter gebt und fich bann boch verirrt und febigebt. Auch fommt es bei Biegen und Schafen bor, bag eine große Unjabl von ihnen in einer einzigen Racht gebart und bag fie bann am Morgen gur Beibe getrieben werben und am Abenb beimtehren. Dann wird eine Schaar von wohl hunbert gammlein, Bidlein ober noch mehr ihrer Rinber von ihren Banben losgelaffen, und boch geht jebes einzelne gu feiner Mutter, und nicht fint bie Rinber über ihre Mutter, noch bie Mutter Mer niper Ainder ungewiß. Wer ber Menich wird wohl eine nie mehr mehr Monat alt, ehe er feine Mutter von seinen Sabre bon seinen Bruber unterscheben fernt. Wo bleibt nun da die Gulte ber Sinne und bie geinheit ber Unterscheidungsgabe, die du, o Meusch, prahlend gegen uns erwähntest.

Ben ber Ueberlegenheit bes Geiftes serner, beren bu gebachtest, sehn von aber weber eine Spur, noch Mertmal. Denn wenn ihr einen füberleguen Golft hätet, so wörvet ihr boch nicht mit etwas, das ihr weder gethan, noch erworben habt, end gegan und rühmen; senbern das sind Gaben von Sect, bem Erhabenen, damit ihr davan die Editen ber Ginaden erleunt, ihm danfet und ihm nicht widerstrebt. Die Berständigen aber rühmen sich mur solcher Dinge, die sie geschan, wohlgesigter Berte, richtiger Ansichten, wahrer Bissensten und guter Lechtweisen, wohlgeställigen Bandels, gerechten Berstährens, tugenbasten Branchs und grader Wege. Wie wir aber sehn, rühmt ihr end gegen mis nur mit unbewiesenn Besauptungen und unbegründern Ausprücken.

## Die Rlage ber Thiere über bie Barte ber Menfchen.

Der König sprach jum Menichen: Da haft ben nun bie Antwort. Haft Du noch etwas Andres, als das Erwähnte, vorzubeinigen? Der sagte: Ja. o König, wir baben noch andre Forderungen und ruhmwolle Eigenschaften außer den erwähnten. Diese beweisen, daß wir herrett umb serfaufen, des wir sie faufen und verfause, des wir sie faufen und verfause, des wir sie faufen und verfause, de wir sie fie baten und verfause, des wir sie faufen und bestanfteien, daß sie fie nicht zerreißen; wir wehren den Raubtstieren, daß sie sie wir und zeren ben fie fie nicht zerreißen; wir geben ihnen helfmittet, wenn sie frante find, und pflegen sie, wenn sie frantelu; wir seleheren

sie, wenn sie unfundig find, und wenden uns von ihnen ab, wenn sie fich vergangen haben. Dies Alles thun wir aus Bite gegen sie, aus Mitleiben für sie und aus Liebe zu ihnen. Dies Alles sind Sandlungen ber herren gegen ihre Knechte und ber Gebieter gegen ihre Diener und ihr Gefolge.

Da fagte ber Ronig jum Sprecher ber Ginbufer: Co eben haft bu gebort, mas ber ermabnte; mas baft bu bagegen vorzubringen? antworte! Der Bortführer ber Ginbufer fprach aber: In Betreff feines "wir vertaufen und faufen fie" ift ju ermibern, baf in gleicher Beife bie Berfer mit ben Griechen und bie Griechen mit ben Berfern banbeln, fo balo fie beren habhaft merben ober ber Gine bon ibnen ben Unbren fibermaltigt. Beifit bu benn nun, welcher pon ibnen ber Anecht und welcher von ibnen ber Bebieter und ber Berr ift? Ebeufo banbeln and bie Gobne Sinbe mit ben Gobnen Ginbe und bie Gobne Ginbe mit ben Gobnen Sinbe; wer pon benen ift ba ber Anecht und wer von ihnen Berr? Chenfo ftebn bie Cachen gwifden ben Abefinniern und Rnbiern und zwifden ben Rubiern und Abefibniern. Alfo banbeln auch bie Araber, Rurben und Türfen, Giner mit ben Unbren, und welcher von ibnen, mochte ich boch wiffen, ift ba ber Ruecht und wer von ibnen wirflich ber Berr. Ginb bas nicht, o gerechter Ronig, weiter nichts ale Ereigniffe und Beitenwechsel, bie gwifden ben Denfchen fich im Rreislauf brebn nach Rothwendigfeit, wie bie Sterne und Conjunctionen biefelben bedingen. Bie auch Gott, ber Erhabene, ihrer gebeuft und fagt: "Diefe Tage, wir laffen fie wechfeln gwifchen ben Deufchen" (S. 3, 134); auch fagt er: "Reiner verfteht es, ale bie Berftanbigen". - Bu Bezug aber auf bie Borte jenes Menichen: "wir füttern, tranten und bebeden fie", und mas er fonit noch bon bem, mas fie an une thun, angiebt, fo geschiebt bas von ibnen nicht etwa aus Gute ober Erbarmen ober and Liebe gegen uns, auch nicht aus Mittelben filt uns, soubern uur aus Aucht, daß voir untommen und sie ben Preis für uns vertieren, und bag ihnen ber Nuhen, ben sie bou uns ziehn, entgebe, voie ber, daß sie unfre Milch trinten ober sich mit unfrer Wolfe, mit unfrem Kalm ober hab eine da, bag sie auf unfrem Ruden ober hat betieben, ober auch, bag sie auf unfrem Ruden reiten und uns mit ihren Lasten beladen. Leines wogs geschiebt bas also von Jenen aus Gute ober Erbarmen, wie ber da erwähnte.

Danu nahm ber Cfel bas Wort und fprach. Sättelt bu murgen Riden beladen mit ihren Laften, mit Teinen, Ziegeln, croe, boly, Eisen und bergleichen! Während wir unter benfelben glugen und uns abqualten mit gewolliger unter benfelben glugen und uns abqualten mit gewolliger Anfrierungung und Miche, daten fie in ihren. Haben foligere und Geiseln, voomit sie uns auf Stiren und Riden schlagt und Berus, da hättelt du bich unfer erbarmt, und beflagt und werden, da hattelt der bei befer und geweiht. Bo bleibt da ihr Erbarmen und ihre Miche gegen uns, wie sie biefer Mentsch da behandtet hat?

Darauf hob ber Stier an und sprach: O König, hateine und boch als Gefangene in ben handen ber Schne Abams gefehn, zusammengescht in thren Pfilgen, selt angebunden bei ihren Wasserradern und Mühlen mit verhöllten Antitig und verbundenen Augen, während sie in ihren Sanven Steden und Geißeln hatten, mit denen sie uns auf Stirn und Ridden schigen, so hättest bu bich unfer erbarmt, uns bestagt und über uns geweint. Wo bleibt da ihr Mitteiben und ihre Mitte gegen uns, wie solche beiefer Maun ba behauptet?

Darauf begann ber Widber und fprach: D Rönig, hatteft bu und boch ale Gefangene in ben Sanben ber Cohne Abams gefehn. Gie nahmen bie Aleinen unter unfren Rinbern, Das Kameel begann jett und fprach; D hatteft bu ms als Gesangen in ben Sanben ber Sohne Abams geschn. Unfer Rasen waren burchobert, ihre Kameelführer hieten in ibren Sanben unfre Salftern; sie zogen uns gegen unsten Willen fort. Unser Rücken war mit ihren Afgene beland ge gingen wir in ber Finsternis ber Rächte, ließen mit unsten Dufen an Steine, Jetien ober seite Erbichosten; untre Ranken um Rücken bouren burch die Sattel wund gerieben mib tabei hungerten und burteten wir. Da höttest bu, o König, dich fürwahr unser erbarnt, und betflagt und über uns geweint. Abo blieft da ihr Erbarmen und ihre Wilden gegen uns, don ber bieser Mensch geren und ben ber der Wensch gegen uns, don ber bieser Mensch gesch unse, don ber bieser Mensch gerend und

Der Elephant nahm nun bas Abort und fprach: O batteft bu, o Rönig, und boch als Gefangene in ben Suboen ber Sone Abams geschun. Betten waren an unfren Bugen, Palmifride an unfrem Naden. Dabei hatten fie eiseue Spiege in ihren Sanben, womit sie uns schlugen; fie stießen



uns damit den Kopf rechts und lints gegen unfren Willen. Das Alles ihaten sie trot der Größe unfrer Körpermasse, und unfrer gewaltigen Ausage, trot der Länge unfrer Basne, unfrer Kriffel und unfrer ftarfen Krafte. Bir fonuten uns nicht des uns Berhaften erwehren. Gewis, du hättest bich unfrer erbarnt, uns bestagt und über uns geweint, o König. Wo bleibt aber da das Erbarnen und die Wilte gegen uns. Die biefer Mann sie da bedautet bat?

700

13

3

21

15

ijά

gji

28

30

M

35

id

Mun begann bas Pferd und fagte: O Renig, hateft bu und boch als Gefangene in ben haben ber Kinber Maund gefehn! Wir haten Zaume im Maul, Sättel auf unfrem Ruden und Gurte um unfren Leit. Gepangerte Reiter ritten auf uns in bas Schlachfeld. Wir flürzten, ohne fehn gut fönnen, durftig und hungrig in ben Schlachtenstaub. Schwerter hieben auf unfre Stirn ein; mit Laugen in ber Bruft und mit Pfeilen in ber Reste durchwateten wir Muttere. Gewiß, o Konig, du hättest bich unser erbarnt, ums bestagt und bier uns geneint!

Darauf hob ber Mantefet an und fprach; D hitteld uns, o König, als Gefaugene in den Handen ber Ninder Wams geschul Bessen in gene an den Jüßen, Jame im Naul und Ringigsel auf unstem Gaumen; dadei verwedrten Riegel in der Schaam ber Reichsen die Begattung, Padsättel lagen auf unstem Rüden und die dimunsten Wenschen wie Jame Statter und Treiber. Itekerdies hatten sie in ihrer Jamb Stefen und Veisseln, wemit sie und Stiepen und kinden und die bien das mit ben hößlichsen und ichmuhigsten Schudhungen, is die Office Omnickseit so wie gehr, daß sie sie seine Liefen und kinden und fennteil fo weit geht, daß sie sie seine Leife, iver Wilter, ihre Schwestern und ihre Tächter dabei lästern. Dies Miles fällt auf sie zurück, denn auf sie passen diese Schmadungen gundher.

Benn bu, o Ronig, nachgebacht über bae, mas fie von biefen Eigenschaften ber Dummheit, Thorbeit, fcmutigen und baflichen Reven an fich baben, fo wirft bu bich febr über bie geringe Erfenntnig munbern, bie fie bon ibren tabelnemerthen Buftanten, ichimpflichen Gigenschaften, bofen Charaftergugen und ichlechten Sandlungen, von ihrer großen Thorheit, faliden Unfichten und vericbiebenen Lebrweifen baben, in welchen fie fich ergeben. Auch befehren fie fich nicht und laffen fich burch bie Dahnungen ihrer Bropheten weber erinnern, noch ermabnen; ebenfo leiften fie ben Borichriften ihres Berrn nicht Folge, wenn er fpricht, gepriefen fei er: fie follen vergeben und Rachficht haben, ober municht ihr etwa nicht, bag Gott euch verzeihe? (S. 24, 22). Ferner fpricht er: Cage benen, fo ba glauben, fie follen benen bergeibn, bie nicht auf bie Tage Gottes hoffen (S. 45, 13). Beiter fagt er: Es giebt fein Thier auf ber Erbe und feinen Bogel, ber mit feinen zwei Alugeln fliegt, es feien benn Schaaren, gleich wie ibr (S. 6, 38), Rerner fagt er: Damit ibr grab' auf ibren Ruden fitet, bann gebentet ber Boblthat cures Serrn, wenn ibr grab' auf ibnen fitet und fprecht; Gepriefen fei ber, welcher une biefe untermarf, ohne bag mir fie übermanben. Fürmabr, ju unfrem Serrn febren mir mieter (S. 43, 12).

Mis ber Mauleiel feine Rebe vollenbet, voanbe fich das Aameel an das fluchbelatene Schwein und iprach zu ihm: Stehe auf, nimm das Wort und rebe, voas die hereben ber Schweine von der hatte ber Schme Adams zu erbulden gehabt, und beflage bich darilber vor dem barmberzigen gönige, vielleicht daß er mit uns Mittelb hat, sich unfer erbarmt und unsere Gefangenen aus den hande zu ber Mieder Adams löseit, denn ihr gehört ja auch zu den Judeinfern. Ein Weiser aber von den Weisen der Gentien sagte: Bei Und Weiser aber von den Weisen der Gentien sagte: Bei meinem Leben, bas Schwein gehört nicht zu ben Zweihufern, sonbern zu ben reißenben Thieren; siehst bu benn nicht, baß es haner hat und Aas frifit.

ď

ø

ø

ď

ĺt

ď

IJ

ģ

'n

Aber es sprach ein Aubrer ber Genien: Wenn auch, es eshört boch gu ben Zweibusern; siecht ben benn nicht, bos es gespaltene Klanem hat nub Krant und Treo frigt. Es sagte ein Aubrer: Rein, es ift zusammengesetzt aus bem Zweibuser, bem Raublibere und bem einbuster, wie bie Gibraste, benn bie ist aus bem Rinde, Parbel und Rameele zusammengesetz, ober wie ber Strauß, bessen bestätt zugleich einem Bogel und einem Anmeele gleicht.

Darauf ermiberte bas Schwein bem Rameel: Bei Gott, was foll ich reben und niber wen mich beflagen, ba fo verfcbiebene Unfichten über une berrichen. Bon ben Beifen ber Benien haft bu bie Musfagen fo eben vernommen. Die Denichen ftreiten fich unferthalben noch mehr und gehn noch weiter in ihren Anfichten und Lehrweifen über uns auseinander. Denn bie Dluslim fagen, wir feien verwandelte fluchtragenbe Thiere: fie balten unfre Gestalt fur baglich und finden unfren Sand miberlich. Unfer Rleifch erflaren fie fur unrein, und bermeiben es, une ju erwähnen. Die Griechen bagegen fint begierig, unfer Gleifch bei ihren Opfermablgeiten an genießen, fie befinden fich babei recht wohl und fuchen fich bamit Gott, bem Erhabenen, ju nahen. Die Inben haffen, fcmaben und verflichen une, ohne bag wir gegen fie une vergangen ober gefrevelt batten. Gie tonn bies nur megen ber gwifden ihnen, ben Chriften und ben Griechen berrichenben Beinbichaft. Die Armenier wiederum halten une für eben fo gut wie Unbre, Schafe und Rinber, und befinden fich mobl burd une, ba unfer Rorper frifch, unfer Gleifch fett und unfre Fortpflangung febr ftart ift. Die griechischen Mergte furiren fich mit unfrem Bett und wenten baffelbe gu ihren Heilmitten um Auren au, Die Warter ber großen Thiere bringen ums mit biefen und ihrem gutter im Berbindung, beim wie sie meinen, gebeißen sene burch unfre Beriffrung und ben Geruch unfres Hauchs. Die Beschwörer und Zauberer gebrauchen allgemein unfre Daut zu ihren Bücheren, Beschwörungsformein, Jauberfprichen bergamentstein. Die Leberarbeiter und Schulter schaften bie haare unfres Kammes und berifen sich, unfre Bersten anszureißen, weil sie berfeben fo sehr beräter.

Somit find wir verwirrt und wiffen nicht, wem wir banten, fiber wen wir und beflagen und wen ber Ungerechtigkeit beschulbigen follen.

Alls bas Schwein seine Rebe beenbet, wande fich ber Gfel jum hafen, ber stand bor bem Kammel, und brach jim: Rebe und ermäßine, was die haufen ber halen von ber Sarte ber Sahne Abams gelitten, und betlage bich bei bem barmberigen König, vielleicht baß er sich unser erbarme, unter Angelegenbeit erwäge mit unfre Gefangenen aus ihren Sanben befreie.

Dem enviverte ber Safe: Wir sind icon ifer bon ben Schnen Abame; wir haben es unterlassen, in ibr Wochmungen zu gebn, und haben und in die Erhößtsen und Fersten zurückzegen, und bo sind wir vor ihrer Bosseit gebergen. Zeeoch sind wir durch die Junde, die Rambstiere und Pferte gegulakt, die dem Söhen Abams gegen und beistehn, sie zu und bringen und und wie unser Brüber, nämlich die Gasseilen, wilte Este, Rinder und Rameele, sowie die Seinbede, die im Gebirg hauten, die zu Ergrifung verfolgen. Dann sagte der Jase: Die Junde und Raubthiere sind freisch, dem sie ferssein und begaben aban unterm Brich, da sie nicht zu unsfer Gattung, sowen zu ben Kanbstiere, den fersten nach unsern Beisch, da sie nicht zu unsfer Gattung, sowen zu en Raubthiere

gehören. Die Pferbe hingegen, die ja Einhufer sind, freffen nicht, wie sie, unser Zieisch. Sie hatten als nichts mit der Unterfüssung des Menichen gegen uns zu schaffen, wenn es nicht die Thorheit ware und der geringe Grad von Einsicht und weil sie das wahre Wesen der Olinge nicht erfassen.

1,

d

b

įĮ

11

ď,

đ

ľ

o

1,

#### Der Borgug bee Pferbes vor ben übrigen Ginhufern.

Der Menich rebete jum Basen: Salt inne; icon haft bu viel Borwurf und Tabel auf bie Pferbe gebauft; battest bu aber gewuft, bag fie die besten aller Thiere find, die ben Menichen untergeben worben, so hattest bu wohl nicht also gerebet.

Der Ronig fragte: Bas ift bas fur eine Bortrefflich. feit, wovon bu gerebet? gieb fie an. Der Denfch ermiberte: Lobenswerthe Gigenichaften find es, fcone Charafterguge und bewunderungewürdiges Betragen. Bierber gebort bie Coonbeit ibrer Geftalt, bas Chenmag ber Glieber in ihrem Rorperban, bie Reinbeit ibrer Garben, ber Glang ibres Saars. ibr ichneller Lauf und ibr Beborfam gegen ben Reiter. Denn wohin auch immer ber Reiter bas Rog lenft, es lagt fich von ibm nach rechts und linfe, nach born und nach binten leiten, fei's bei ber Berfolgung ober ber Flucht, beim erneuerten Angriff ober bei ber Umfebr aus ber Colacht. Gerner gebort bierber ber Scharffinn ihres Beiftes, Die Feinheit ibrer Ginne und ber Anftanb ihrer Gitten. Oft verrichten fie ihre Rothburft nicht, fo lange ber Reiter auf ihnen fitt, und bewegen ihren Schweif nicht, wenn er nag geworben, bamit er nicht ihren herrn treffe. Huch bat bas Pferb bie Rraft bes Glephanten; es tragt in fcuellem Lauf feinen Reiter mit Belm, Banger und Baffen, mas fammt feinem eigenen Gefdirr, ale Gattel, Bann, Bangerbede und Gifens gerath, wohl tansend Pfinnd wiegt. Dabei hat es, treb vieler Stiche in Bruft und Achte, die es in ber gelofclacht empfangt, die Webend bes Chiefe. Schnell renut es bei der Flucht und Verfolgung. Sein Arab ist dem bes Bolfes gleich; einen Gang hat es, wie der des flochirenden Sieires. Sein Galopp ist wie der des Fluchsen ist es dem Sprüngen ist es dem Sprüngen bes Flessische, das der Eurybach heradreist, vergleichder. Sein Angrisssprung ist gleich dem des Luchses, und es eilt im Laufe dahin, wetteifernd mit Iedem, der dem Spreigeil nachfirede.

Der Safe entgegnete: Erob biefer lobensmertben Gigenichaften und trefflichen Unlagen bat es boch einen großen Rebler, melder alle biefe Gigenfcaften in Schatten ftellt. Der mare? fagte ber Ronig: gieb ibn mir an; jener aber ermiberte feine Dummbeit und geringe Ginficht in bas eigentliche Befen ber Dinge. 3ch meine, bag es unter bem Feinde feines Berrn, ben es noch nie gefeben, auf ber Blucht ebenfo renut, wie es unter feinem Berrn, in beffen Saufe es geboren und in beffen Bohnfit es großgezogen marb, bei ber Berfolgung thut. Huch tragt es ben Feinb feines Berrn ju bemfelben, wenn jener biefen verfolgt, ebenfo wie es feinen herrn tragt, wenn er feinem Teinbe nachfest. In biefen Gigenschaften tonnte es nur mit bem Schwerte perglichen werben, bas meber Geele, noch Wefühl, noch Ginficht bat, benn bas burchichneibet ben Raden feines Serrn und feines Regers ebeufo, wie ben Raden beffen, ber es ju gerbrechen, ju frummen und ibm Schanbfleden gugufügen fucht; und weiß feinen Unterschied amischen beiben gu machen.

Der hafe fuhr fort: Gin Seitenstüd ju biefer Gigenchaft findet fich bei ben Sobien Abams, und zwar infofern, als oft einer bon ibnen gegen feine Keltern, feine Brüber und feine Berwandten feindlich auftritt, ihnen nachstellt und ihnen Uebles guftigt, ebenso wie er sonst mit seinem ibm fern feebenben Feinde verfährt, von dem er nie Wohlfthaten oder Gefälligsteit erführ. Auch insofern gilt dies, als viese Menicken die Midch viese Freien und ihren Rücken besteich Weitigen, ebenso wie sie die Wilch ihrer Wilter tranken und auf dem Rücken ihrer Säter rittlings siegen, als sie noch slein vorzeu; auch benuben sie eine Zeitlang bereu Welle und Haare zur Bebeckung, zum Hauerath und Geräth; zuseht aber schlachen sie diesen ihnen die haut ab, reißen ihnen dem Banch auf, zerichneiben ihrer Gesente und lassen sie als Kochund Vansseure fosten, ohne daß sie sich erbarmten oder des krüßer von ihnen genossenen Auten, oder des bestuch sie erkangten Autens aus Segens gedächten.

þ.

#### Rebe bes Gfele und bee Etiere.

Cenfo find bei feinem Befen bie Zeichen ber herrichaft flar, ohne baß nicht auch bie Verhältniffe ber Ruchtschaft an ihnen sichtbar waren. Als Beispiel hiervon bienen die beiben himmesstichter, die Sonne und ber Mond. Denn beibe haben von ben Gaben Gottes, bes Erhabenen, einen reichen Theil an Licht, Dajeftat, Glang und Berrlichfeit erbalten, fo bag oft Bente glauben, baf fie gwei Berren, gwei Gotter feien, ba bie Beiden ber Berrichaft an ibnen flar porlägen. Doch murbe ihnen babei nicht geftattet, fich bor ber Berfinfterung ju mabren, bamit biefes ben Berftanbigen beweife, baf, wenn fie zwei Gotter maren, fie wohl nie fich murben verfinftern laffen. Gbenfo verbalt es fich mit allen Sternen, welchen, mabrent fie mit bem ftrablenben Licht, ben fich umschwingenben Simmelefreifen und langer Daner begabt fint, Die Möglichfeit verfagt murbe, fich bor ber Berbrennung, ber Rudfebr und bem Rieberfturg ju fichern, bamit eben bie Reichen ber Ruechtichaft an ihnen fenntlich maren. Alfo ftebt es auch mit ben anberen Beichopfen, Genien und Engeln, feines von ibnen murbe mit Borgugen in Rille, ober mit reichlichen Gaben bebacht; es fei benn, baf ibm noch größere ale biefe und berrlichere verfagt murben. Die Bollfommenbeit gebubrt allein Gott, bem Ginen, bem Alliberminber.

Nacheem ber Gele feine Rebe beenbet, begann ber Siter und frach: Es ziemt fich für ben, bem ein reiches Nach von ihr Nach: Den der Geben ben Gaben Gettes bes Ethabenen zugefallen ift, baß er bafür Tant zolle, und zwar baturch, baß er von ber Fillig eine et eunffing, bem, ber leer ausging und nichts bavon eunffing, Piebesgaben spenne. Siesht den nicht, wie bie Sonne, ba sie einen vollen Autheil an Licht reichtig empfangen batte, von ihrem Lichte fiber bie Gefchöpfen ausgiett une bien wie bei wicht verwirft. Deszleichen schilbert wer Mond und zeher Setern nach seiner Kraft bie Etablien aus. Allse mißter auch die Jantoungsweise beier kein, da sie mit bem, was anderen unter den Geschöpfen versagt wurde, den Gett begabt worten fint; sie mißten bereitwillig spenden, und nicht es anderen verwerfen.

Вø

fő

iel.

ij

Ale ber Stier feine Rebe vollenbet, fchrien Die Ginund Zweibufer auf und fprachen: erbarme bich nufer, gerechter, gnabiger Ronig, und befreie une von ber Barte biefer ungerechten Abamiten. hierauf manbte fich ber Benienfonig ju einer Chaar von Beifen und gelehrten Genien, welche anwefend maren, und fprach; habt ibr nicht bie Rlage biefer Gin . und Zweihufer gebort, und mas fie pon ber Barte ber Menichen gegen fie, von ibrer Ungerechtiafeit, ihren llebergriffen und ihrer Unbarmbergigfeit ange-Die ermiberten: mir baben alles, mas fie fagten, vernommen, und bas ift alles mabr und richtig. Dan fann fich bei ihnen bavon bei Tag und Racht fiberzeugen. Huch ift bies ben Berftanbigen nicht verborgen, und find bie Rinber ber Benien beswegen, weil jie ihre haflichen Sanblungen, ablen Thaten und ichlechten Charaftergiige erfannten, aus ihrer Mitte gu ben Gefilben, Ginoben, Buften und Steppen, auf bie Gipfel ber Berge und Sugel, in bie Tiefen ber Thaler und ju ben Geftaben bes Diceres gefloben, und wollen fie nimmermehr bei ben Bohnungen ber Gobne Abams weilen. Bei alle bem werben jene nie frei von ihrer bofen Deinung und verfehrten Unficht. Diefe besteht barin, bag fie es aussprechen und fest glauben, bag bon ben Benien Inftachlungen, Schaben und Schreden unter ihren Rinbern, Beibern und Ginfaltigen berrubren, fo bag fie beshalb gu Schutmitteln, Talismanen, Bermahrungen, Aumletten und abnlichen Dingen ihre Buffucht nehmen. Dennoch bat man nie einen Benius gefehn, ber einen Denichen getobtet ober bermunbet hatte, ober fein Rleib genommen und fein Berath geftoblen, feine Bohnung burchlochert ober feine Bufentafche gerriffen, feinen Merniel gerfett, ober ben Riegel feines Labens gerbrochen, ober gar einem Reifenben auf bem Wege aufgelanert hatte, ober gegen einen Berricher ausgezogen mare; einen Raubaufall gemacht, ober Jemand gelangen genommen hatte. Im Gegentheil, bas sind alles Signoschaften, die bei ben ben Beneschen sich sinden, und die einer bem anderen bei Tag und Nacht zumuchet; auch belehren sie sich nicht und nehmen leine Ermahnung an. Als nun der Reduer geendet, rief ein Derebe: Auf, ihr Versammelten, es sift Abend geworden, so entlassen der und denn allen Seren in eure Wohnungen, damit ihr Wergen, so Gott will, wohlbehalten wiederschet,

#### Die Befragung ber einfichtevollen Genien.

218 baranf ber Ronig von ber Berfammlung aufgeftanben mar, blieb er mit feinem Begir Bibar allein; bas mar ein verftanbiger, murbevoller Dann, ein Bhilofoph. Bu bem rebete ber Ronig: Du baft ber Berfammlung beigewohnt und gebort, mas fur Reben gwifchen biefen bierber gelangenben, bier eingefehrten Schaaren gepflogen worben, und bu weißt, weshalb fie gefommen. Bas ratbit bu nun, bag mit ibnen gefchebe, und mas baltit bu fur bas Rechte. Der Begir entgegnete: Gott ftarfe ben Ronig, lente ibn und fubre ibn recht! 3ch balte bies fur bie richtige Unficht, baf ber Ronig bie Richter ber Benien, ihre Rechtsgelehrten, ihre Beifen und Ginfichtevollen ju fich beicheibe und fie in biefer Gache um Rath frage. Denn bier gilt es eine wichtige Entscheibung und eine bedeutungevolle Ungelegenbeit, einen fangwierigen Streit: es ift bamit eine febr ichwierige Cache, und bie Unfichten fint getheilt. Die Beratbichlagung aber erhoht bei ben Dannern von wobigefälliger Ginficht ben flaren Blid, führt ben Unichluffigen au rechter Sanblungsweife und verleiht bem Gutichloffenen und Berftanbigen Erfenntnig und Bewiße beit. Der Ronig fagte: Schon ift beine Auficht und richtig mas bu fagit.

Demnach ließ ber Ronig bie Richter ber Genien aus ber Familie Birbiis, fowie bie Rechtsgelehrten von bem Ctamme Rabibe, bie Ginfictebollen von ben Rinbern Birane unb bie Beifen vom Geichlechte logmans, bann bie Erfahrenen bon ben Gobnen Samane, und bie Philosophen von ben Cobnen Raimans, endlich bie ftanbhaft Entichloffenen vom Stamme Babraine fommen.

ij

þ

þ

SI.

iz

ģ

þ

d

d

Als fie fich versammelt batten, verfebrte er mit ibnen allein und fprach: 3br babt bie Unfunft biefer Cchaaren in unfrer Begend und ibren Gingug in unfreu Laubstrich erfabren; ibr babt fie in unfrer Berfammlung anwesenb gefeben und ibre Reben, Erörterungen und bie Rlage biefer gefangnen Thiere über bie Barte ber Gobne Abams vernommen. Die baben um unfren Cout geflebt, baben bon unferm Bubrob genoffen, und ba fie bei une afen, fint fie unfre Ediftlinge. Bas meint ibr nun und mas foll nach Gurem Rath mit ibnen gescheben?

Es fprach bas Oberhaupt ber Rechtsgelehrten bom Stamme Rabibs: Gott breite bie Band bes Ronigs in Dacht aus und fubre ibn jum Rechten. Deine Unficht ift: ber Ronig befehle biefen Thieren, Berichte gu fcbreiben, in welchen fie bas, was fie von ber Barte ber Gohne Abams betroffen batte, ermabnen, und baf fie bann bie Gutachten ber Rechtofundigen einholen möchten, benn baburch wurben fie bon ber Barte berfelben befreit und bon ber Ungereche tigfeit gerettet merten. Gider nämlich merbe ber Rabbi entweber auf Berfauf, Freilaffung ober Erleichterung und aute Bebanblung berfelben erfennen. Erfüllen bann bie Cobne Abams nicht, mas ber Richter entscheibet, fo ift, wenn barnach biefe Thiere entfliehn, fein Berbrechen babei. Der Ronig fragte jest bie Berfammlung: was meint ibr

ju bem, mas er gefagt und geratben. Die ermiberten alle:

Gut und recht ift, was er fprach. Rur ber Entichloffene von ber Familie Bahrams fprach: Sabt ihr benn auch überlegt, wer wohl, wenn biefe Thiere ibren Bertauf berlaugen und bie Denfchen bamit einberftanben finb, ben Breis für fie bezahlen wirb. Der Rechtetunbige, fprach ber Ronig; jener fragte, woher? Der erwiberte: aus ber Schapfammer ber Duslim unter ben Genien. Der Enticbiebene aber fprach: Die Schahtammer enthalt nicht genug, um ihren Breis zu beden. Ferner wollen viele Menfchen bie Thiere nicht verfaufen, ba fie ihrer bringent beburfen, bee Belbes bafur aber entbebren tonnen, wie g. B. bie Ronige, bie Soben und Reichen. Dies ift eine unausführbare Cache, und ftrengt banut Gure Rachdenten nicht unnut an. Doch ber Ronig fragte weiter: Bas ift nun nach beiner Auficht bas Richtige? gieb es une an! Der antwortete: 3ch halte es für richtig, bag ber Ronig biefen Gin : und Zweihufern, welche in ber Sand ber Cobne Abams gefangen finb, befeble, fie follten gemeinschaftliche Cache machen, allefammt in einer Racht Reifaus nehmen und fich bon ben Bohnungen ber Cobne Abams fern halten, ebenfo wie es bie wilben Efel. Gafellen, bas Bilb, bie Raubthiere und anbere gemacht baben. Denn wenn bann bie Gobne Abams am Morgen erwachten, und weber Reitthiere noch Laftthiere, benen fie ibre Laft aufburben tonnten, porfanten, murben fie es bei ber weiten Entfernung und bem befchwerlichen Bege mobl aufgeben, ihnen nachzufeben. Go lage bierin fur fie Rettung und Befreiung bon ber Barte ber Gobne Abams.

Der König bachte über biese Ansicht nach und sprach barauf ju ben Anweseuben: Bas sagt ihr benn zu bem, was er gerebet und gerathen? Doch ber Borstaub ber Beifen aus bem Gefchlechte Logun ane, sprach; bas tann nach meiner Ansicht nicht zu Stanbe tommen, weil es so schwer zu erreichen at

XP.

TE

112

23

M

M

ń

a

ķ

S

120

'n

1

zá

M

;d

ME

i

100

Die meiften biefer Thiere fint ia bei Nacht gebunben ober angefoppelt und bie Thuren binter ibnen verichloffen. Wie follte ihnen ba bie Flucht in einer Racht möglich fein! Es fprach ber Entichloffene: Es wird ber Ronig in jener Racht bie Stämme ber Benien abfenben, bie merben bie Thilren öffnen, Die Fußftride und Banbe lofen und ihre Wachter feftnehmen, bie bag fich bie Thiere bon beren Bob. nungen entfernt haben. Wiffe aber o Ronig, bag bir bierfur großer lobn beidieben ift, ich aber babe aufrichtig ben Rath gegeben, weil mich bas Erbarmen gegen folche Beicopfe ergriffen bat. Fürmahr, Gott, ber Erhabene, wird ficherlich, wenn er bie icone Abficht und ben aufrichtigen Borfat von Geiten bee Ronige erfannt bat, ibn unterftugen, ibn beftarten und ibm belfen: ba ber Dant für Gottes Boblibaten in bem Beiftanb ber Unterbrudten und in ber Befreinna ber Befummerten besteht, benn es beift, bag in einem Buche ber Bropheten geschrieben ftebe. Bott, ber Erhabene, fpricht; D Serrfchaft begabter Ronig, ich babe bich nicht beshalb jum Gultan gemacht, baf bu Gelb aufbaufeit, geniefeft und bich ben Luften und Bergnugungen bingebeft, fonbern, auf bag bu ftatt meiner ben Ruf ber Gefrantten erhoreft, benn ich weise fie nicht ab, fame ber Ruf auch von einem Ungläubigen.

Da erwog ber Kenig, was ber Entschiebene gerathen, umb fprach dann gu ben Anwesenben um ihn: Was meint ihr? fie sagten: einen aufrichtigen Rath und großen Gifer beweist dies; es billigten aber alle seinen Nath, mit Anstadme bes Billosphen, der zum Geschiebeth Kais ams gerbert, dem ber sprach. Gett lasse die, o. König, das Verborgene der Angelegenheit schannen und enthillte vor beinem Bild die dunffen Ursachen. Filtmader, es giebt bei biefer Danblung eine wichtige Sache, vor beren fibler Birtung man nicht sicher ift und voebei nan dam das Geschehreit

nicht wieber aut machen, noch bas Borausgegangne wieber ausgleichen taun. Da fprach ber Konig ju biefem Philosophen: Thue une Deine Auficht funt, auch gieb une an, was bu fürchteft, und wovor bu marnft; bamit wir bavon Biffen und Ginficht erlangen. Der fprach: 3a, o Ronig, es irrte ber, welcher bir rieth, biefe Thiere aus ben Banben ber Denichen ju befreien; werben benn nicht bie Gobne Abams, wenn fie am anbren Morgen erwachen und bie Entweichung biefer Thiere und ihre Blucht aus ihren Bohnungen gemabren, ficher miffen, bag bies meber bon einer That ber Menichen, noch aus einer Anordnung ber Thiere tonne berporgegangen fein? Bewiß fie werben nicht zweifeln, baf foldes bon ber Sandlung ber Benien und ihren Runfigriffen berrubre. Der Ronig fagte: Conber Zweifel gefchieht bice. Rener fubr fort: Werben bann nicht bie Rinber Mbams, fo oft fie fiber ben Dugen und ben Bortheil nachbenten, welchen fie burch bie flucht ber Thiere verloren, mit Rummer, Trauer, Rorn und Comery megen bes Befchehenen erfüllt merben? Dann werben fie boll von Feinbichaft und Saf gegen bie Gobne ber Benien fein, auf Lift und Rante gegen fie finnen, fie auf alle Beife verfolgen und ihnen auf alle Art nach ftellen. Dann werben hierbei bie Gobne ber Benien in Sanbel, Reinbichaft und Furcht gerathen, wobor fie bisber ficher gemefen. Die Beifen aber haben gefagt: Furmabt, ber Berftaubige, Bernfinftige ift ber, welcher amifchen ben Reinben Frieden ftiftet und Ruben für Anbre bewirft, fic felbit aber babei nicht ichabet. Da rief bie gange Berfamme lung: Recht hat ber Beife, ber Philosoph, ber Bortreffliche.

Darauf begann einer von ben Beifen: Bas fürchieft und beforgit bu benn bon ber Feinbichaft ber Menichen gegen bie Gobne ber Genien, etwa bag fie benfelben Unbeil Ġ.

125

1E

: 18

12

75

3

136

媳

73

: 3

i

100

颜

123

bic

jufugen. Du weißt ja boch, o Beifer, bag bie Rinter ber Benien, ale leichte, feuerartige Beifter, bon Ratur in ber Bobe, bie Gohne Abams aber, ale irbijde Rorper, ber Ratur gemäß in ber Tiefe fich bewegen. Wir feben fie, ohne baf fie und feben; wir manbeln unter ihnen, obne baf fie uns gemabren; wir umgeben fie, obne bag fie une fühlen; was fürchteft bu alfo fur une von ihnen, o Beifer? Bener aber ermiberte: Bobo! bir entging bas Grofefte babei, und bas Bichtigfte blieb bir berborgen. Beift bu benn nicht, bag, wenn auch bie Gohne Abams einen irbifchen Leib haben, fie boch einen himmlifchen Beift und eine vernünftige, engelartige Geele befigen. Daburd find fie ausgezeichnet vor euch und tonnen euch burch Lift fangen. Biffet auch, bag fur euch in ben Ereigniffen ber früheren Sahrbunderte marnenbe Beifpiele fich finden und wir aus bem, mas in ben verwichenen Zeitlauften gwifden ben Gohnen Abams und ben Gohnen ber Benien vorfiel, Erfahrungen fammeln tonnen. - Da fprach ber Ronia: Thue und fund, o Beifer, wie es mar, und ergable und, welche Ereigniffe ftattfanben!

# Ueber bie Feindschaft zwischen ben Genien und ben Göhnen Abams.

Der Weise prach; "Wohl; wissen ein Sehem Ab am sind ben Söhnen ber Genien besteht eine schon in Weien liegende Feinbichaft, eine urspringlich begründete Erbitterung, und sind vier vollerstende Raturen. Die Entwicklung fierren möchte aber zu lang sein." Der König sagte: Ernöhne etwas baven, wie es bir grade gestegen ist; sange aber mit bem Ansang an. Der Weise fprach; "Necht gern. In uralten Targen und Zeiten, wor der Erschaffung bes Menichenbaters, waren die Benohner und Inssign der Erbe bie Genien.

Sie hatten bie Erbe inne, Wasser, Lant, Gene und Gebirg. Ihr Leben war lang, und ber Glüdfeligfeit nar viel bei ihnen. Sie besagen bas Affnigfinm, Prophetentlynun, Religion und Gefel. Da wurben sie abtrunnig und frevelten, verließen bie Sahung ibrer Propheten und richteten viel Berberben auf ber Erbe an. Darum schie auf bie Erbe und wer auf ibr war, wegen ibrer Hate.

Mis bann ber Reitlauf vollenbet mar und ein neues Weltiabr begann, fanbte Gott ein Beer von Engeln, bie vom Simmel berabftiegen, bann auf ber Erbe Wohnung nahmen, bie Rinber ber Benien fluchtig bis gu ben Grengen ber Erbe trieben und viele von ihnen gu Gefangenen machten. benen, welche gefangen murben, gehorte auch 'Mfafil 3blis ber Fluchwürdige, ber fir'ann (Berführer) Abams und Eva's, ber mar bamals ein noch unverftanbiger Knabe. Als ber mit ben Engeln aufwuche, ließ er fich in ihrer Biffenichaft unterrichten und marb ihnen bem Meugren nach abnlich; aber feine Uranlage und feine Gubftang mar anbrer Urt ale bie ber Engel. Mis nun ber Tage viel verfloffen, marb er ihr Dherhaupt, bas gebot und verbot, und man gehorchte ibm eine lange Beit. 2018 aber ber Beitfreis vollenbet mar und ein neues Beltjahr begann, ba offenbarte Gott jenen Engeln, bie auf ber Erbe maren, und fprach: "Fürmahr, ich fete auf bie Erbe einen Statthalter, ber nicht von ench ift, und er bebe euch jum himmel. Den Engeln aber, welche auf ber Erbe waren, miffiel bie Trennung von ber gewohnten Beimath und fie fprachen in Erwiberung barauf: "Billft bu auf ibr Ginen binftellen, ber Berberben auf berfelben auftifte unb Mlut pergieße, wie bie Gobne ber Benien gethan, mabrent wir bein lob verfunden und bich beilig preifen ?" (S. 2, 28.) Er fprach: Furmahr, ich weiß, mas ihr nicht miffet. Denn ich habe bei mir geschworen, baß ich am Ente ber Dinge, wenn bie herrichaft Abams und feines Saamens vollentet ift, nicht laffen will auf bem Angesicht ber Erbe itgent einen von ben Engeln, Genien ober Menifeen, noch irzend eines von ben fibrigen Geschöpfen. Und biefem Schwur wohnt ein Gegeinnis bei, bas wir an einem andren Orte schwol ffenbart baken.

N

Ħ

i di

15

×

3

1

di

1

'n

#

ø

rd.

C

:2

Als Gott bann Abam geschaffen, ibn im Chenmag gebilbet, ibm von feinem Sauch eingeblafen und aus ibm feine Gattin Eva gefchaffen, befahl er ben Engeln, welche auf ber Erbe waren, fich vor ibm ju beugen und ibm ju geborcben. Da unterwarfen fich bie Engel ihm allefammt, außer 'Alfafil, ber war ftol; und übermüthig, und ibn ergriff beibnische Buth und Reid, ba er fab, bag fein Reich zu Enbe fei und er gezwungen murbe, ju gehorden, nachbem er befohlen, und Unterthan ju fein, nachbem er Dberhaupt gewesen. Es befahl nun Gott jenen Engeln: "Steiget mit Abam gum Simmel empor und führt ibn ine Barabies." Darauf verfündete Gott, ber Erhabene, bem Abam, über ibn fomme Gegen: "D Abam, bewohne bu mit beiner Gattin bas Barabies und effet reichlich bavon, wo ihr immer wollt; nabet euch aber nicht biefem Baun, benn bann thatet ihr Gunbe." (S. 2, 33.) Diefes Parabies war ein Garten im Often auf ber Gpige bee Bergee Jagut, wohin fein Sterblicher gu fteigen bermag. Es hatte iconen Boben, gemäßigtes Klima Commere und Bintere, bei Tag und bei Racht, viele Gluffe, grune Baume, bas mannigfaltiafte Obft und Gruchte, Anen, buftenbe Bflaugen und Blumen. Es mar voll von unichatlichen Thieren und Bogeln mit anmuthigen Stimmen und lieblichen Melobien und Tonen. Auf bem Saupte Abams und ber Eva muche lang berabhangenbes Saar, gleich bem iconften, mas jungfräuliche Dabchen baben, bas reichte bis auf ihre Kufe und verhüllte Beiber Blöge. Dies Saar

Gott, ber Erhabene, batte bem Abain bie Romen jener Baume, Früchte, ber buftenben Bflangen, fowie auch bie Damen ber Thiere, welche bort maren, geoffenbart. 218 nun Abam fie beutlich aussprechen tonnte, fragte Gott bie Engel banach, aber fie wiften nicht ju antworten. Go fag benn Nom bei ihnen ale Lebrer nieber und that ihnen ihre Namen. ihren Rugen und Schaben funb. Die Gugel ließen fich burch fein Gebot und Berbot leiten, weil ihnen bie Borguge Abams vor ihnen flar geworben. Mis aber 'Mfafil foldes gefeben, mehrte fich fein Reib und Saft und er ichmiebete fur Beibe Lift, Trug und Rante am Morgen und Abend. Darauf fam er in ber Beftalt bee Ratbacbenben ju ibnen und iprach: Euch bat Gott burch bas, mas er euch an Boblrebenbeit und Rlarbeit verlieben, bevorzugt; afet ibr aber non biefem Baume, fo murbet ibr gunehmen an Wiffenfcaft, Sicherheit und Rlarbeit, ihr murbet bleiben allbier emiglich, ficber, und nimmer fterben. Da liegen fie fich burch fein Bort bethören, nachbem er ihnen jugeschworen: Furmabr, ich bin euch ein guter Rathgeber. Es ergriff fie bie Beaierbe. fo bag fie metteifernb bas ju erlangten fuchten, mas ibnen verboten mar. 216 fie aber bavon gegeffen, flog bas à

220

in

134

130

ï

15

出述

id

此

. 8

34

Paradiesoffeid, Gemand und Schmund von ihnen, es ware ihre Scham bleft, und nacht begannen sie, Allätter bes Paradiesse gufammenganuähen. Es traf sie die hiehe ber Sonne, und ihr Körper wurde schwarz, auch verwandelte sich die Jarke ihres Antliges. Als aber die Thiere geschaut, was mit ihnen geschoche, erfaunten sie sie nicht wieder; sie slohen ver ihnen und schauten sich ver ihren sich die den Angelen also: "Führt sie von hinnen und verst sie befalt den Engeln also: "Führt sie von hinnen und verst sie berab bis zum Inse der Berges." So sielen sie denn auf ein völftes Jeth, wo weder Pflanze noch Frucht war, und sie verweitten bort zu tange; sie weinten und klagten sieder das, was sie verteren, und bereuten, was sie zestam hatten.

Da erreichte fie bas Erbarmen Gottes; er manbte fich ihnen wieber ju und fanbte einen Engel, welcher fie bflugen und faen, ernten und brefchen, mablen und baden, fpinnen und weben, naben und fcueibern lehren follte. 218 fie fich barauf fortgepflaugt batten und ibrer Nachfommen piel geworben, permifchten fich bie Rinber ber Genien mit ibnen und lebrten fie bie Runfte, ben Aderban, bas Bflangen und bas Bauen, und wiesen ibnen bas Mublide und bas Schiffliche. Gie befreundeten fich mit ihnen, begten Liebe gu ihnen und lebten vertraut mit ihnen eine Beitlang im fconften Glud. Reboch fo oft bie Rinber Abams an bas bachten, mas ihrem Bater pon ber Lift bes 'Miafil 3blis, bes Aluchbelabenen. und von feiner Reinbichaft gegen fie wiberfahren, wurden bie Bergen ber Rinber Abams voll von Groll, Saf und Born gegen bie Rinder ber Benien, Ale baber Rabil (Rain) ben Babil getobtet, glaubten bie Rinber Babile, bag biefes von ber Unterweifung ber Benien berrubre, und nahmen au Groll, Sag und Born gegen bie Rinber ber Benien gu. Gie verfolgten fie auf alle Art und ftellten ihnen nach mit aller Runft von Beidmorungen und Rauberfpriiden, mit Bauberfreisen und Bannung in Flaschen, mit Blichtigung, burch alle Art Dunft und Raucherwert, was ben Kinvern ber Genien ichabet, fie verscheucht und ihr Thun und Treiben gerftert.

Dies mar ihre Beife, bie baß Gott ber Erhabene 3brie (Senoch) ben Bropheten (über unfreu Bropheten und über ibn tomme Gegen) fantte, welcher ben Frieben gwifchen ben Rinbern ber Genien und ben Gobnen Abams burch bie Gottesverehrung, bas Befet, ben 3elam und bie Religion wieberberftellte, worauf bann bie Genienfobne zu ben Wobnungen ber Rinder Abams widerfebrten und mit ibuen in autem Ginverftanbnift lebten bie ju ben Tagen ber greiten Gunbfluth und banach bis ju ben Tagen 3brabims (Abrabame), bes Bertrauten bes Allerbarmere (über unfren Bropbeten und ibn fomme Gegen). 218 Abrabam aber ine Teuer geworfen warb, glaubten bie Rinber Abams feft, bag bie Benien Rimrob, bem Zwingberrn, Die Aufftellung ber Burf. mafdine bain gelehrt batten. 218 bann bie Britter 30. fuje ihren Bruder in ben Brunnen warfen, murbe bies auch ber burch bie Benien veranlaften Berführung bes Catan jugefdrieben. 218 aber Dafa, fiber welchen Gegen fomme, gefandt mart, ftiftete er burch bie Gottesfurcht und bas Wefen Frieden zwifden ben Benienfohnen und ben Simbern Afracis, und viele bon ben Benien nabmen bie Religion Mufa's, uber ibn tomme Gegen, an, 2018 aber bie Tage Guleimane, bee Cobnee Davube, über Beibe fomme Cegen, gefommen maren, Gott fein Reich befeftigte, ibm bie Genien und Catane untermarf und Galomo alle Ronige ber Erbe übermaltigte, ba rühmten fich bie Genien gegen bas Menidengeidlecht, bag bies burch bie Stilfe ber Benien an Calomo gefchebe, und fagten: "Batte Calomo nicht ben Beiftand ber Genien gehabt, fo wiirbe es mit ibm ftebu, wie mit jebem andren Ronige ber Menfchen." Die Benien batten èns.

市

1

够

ø

· y

bie Meniden glauben ju maden gefucht, baf fie bas Berborgene muften : ale aber Calomo geftorben und bie Benien in ber fchimpflichen Diebrigfeit fich befanden, ohne ben Tob Galomo's ju miffen, warb es ben Menfchen flar, baf, benn jene bas Berborgene gewußt, fie wohl nicht in ber ichinpflichen Riebrigfeit bebarrt batten. Gben fo, ale ber Biebehopf bie Runbe von ber Balgie brachte und Catomo ju ben Schaaren ber Genien und Denichen fagte: Mer pon euch bringt mir ibren Thron, bepor jene mobibehalten ju mir tommen? brufteten fich bie Benien, und es fprach ein '3frit von ihnen: 3ch bringe ibn bir, bevor bu bon beiner Stelle bich erhebft, b. b. von bem Berichtsfige. Diefes mar Uctu, ber Gobn 3mas. Es fprach Gatomo: 3d wuigde, es gefcabe noch ichneller. Da bub an ber, melder Biffenicaft von ber Schrift befag, nämlich Mfaf, Cobn bee Barthija: 3ch bringe ibn bir, bevor bein Blid gu bir gurudfehrt. 218 Galomo bann ben Thron neben fich fteben fab, fiel er nieber, Gott anbetent, ba ber Borgug ber Menfchen bor ben Benien offenbar geworben. Sigung war beenbet und bie Benien gogen bon ba fort, beicamt und gefenften Sauvtes. Die Berfammlung ber Deniden aber folgte, mit ben Gugen trappent, ibrer Gpur nach, und flatichte binter ihnen ber, indem fie fie berfchmähten.

Rachbem bies geschehen, fiof eine Schaar Genien von Salomo, und est trat aus ihnen ein Empörer ges gen fie auf. Doch sandte Salomo einige feiner heere aus und belebrie fie, wie fie sie burch Zauberei und Beschwörzungen, burch Besprechung und bie offenbarten Spriiche fie sangen und in Zaubertreise bannen sollten. Dierzu verfaste er auch ein Buch, bas nach feinem Tobe in seine Schaktanuer vorzessunden ward. Die wiberspruftigen Genien

beschäftigte Salomo mit beschwerlichen Arbeiten, bis bag er ftarb.

Alls ber Meffins, über ben Segen tomme, gefandt wort, welcher bie Gefchopfe, Genicn und Denichen, ju Gott bem Erhabenen bertef und fie antrieb, Gott zu finden, thien ben ben rechten Weg offenbarte und fie belehrte, wie ber Aufgang zu bem Dimmelrich befchaffen jet, nahmen Schauren ben ben Geinten seine Religion an; sie weiten fied wit und wurden borthin erhoben. Sie vernachmen bie Aunte ben ber höchsten Wegten zu ben ber bichfein Weifamuntung und hinterbrachten fie ben Baberfaeru.

Darauf, als Gott Muhammed, tie Gnade Gottes um fein Segen tomme über ihn und feine Gamilie, sandte, warr ihnen das heimtlich herchen verwehrt, und sie sagen bie auf der Erre oder ob ihr herr für sie Gutes will (S. 72, 10). Da nahmen Scharen von den Genien seine Religion au, und ihr Zelam war ihofen und das Berhältnig zwiichen den Genien und den Muham der Menien und den Muham der Beligion zu, und ihr Zelam war ihofen und den Kindren-Adam blied und ein freinntliches bis auf diesen Lag.

Taranf rectet ber Viefje: "D Verfammung ber Genien, fieldet eich nicht wirer sie und verberbet nicht bas Berhälmig awischen eich und ihren, reget nicht auf ben schummernben Saß nub erweckt bie alte Teinbschaft nicht, welche in untfer Natur und unspren Wesen ihr verzeit; benn die ist wie bas im Tein verborgene Gener, burch Reibung tritt es bervor, entschuset sich unt Techner bei ihr verzeit; benn die ist wie bas im Tein verborgene Gener, burch Reibung tritt es bervor, entschuset sich unt Techner bei der welchen gun Gott unfre Anslude vor ber Uebermacht ber Menschen und ber Herrange, der Verschuse und best Utrachen, welche ba ist blie Ursache ber Schance und best Untergange.

13

15

Mis ber Ronig und bie Berfammlung biefe munberbare Befchichte vernommen, fentten fie, nachbentenb fiber bas Bernommene, ihren Blid, worauf ber Ronig ben Beifen fragte: Bas haltft bu fur bas Richtige in ber Angelegenheit biefer ju une gelangenben fcutfuchenben Schaaren? Bie follen wir fie aus unfrem Bebiet, burch gerechtes Urtheil befriedigt, entlaffen? Der Beife ermiberte: Die richtige Auficht fommt nur bei Dufe, Bebachtigfeit, reiflicher Ueberlegung und forgfältiger Bergleichung ber Bergangenheit ju Tage. Anficht ift bie, bag ber Ronig morgen eine berathenbe Gigung halte, bie ftreitenben Barteien vorlabe, von ihnen vernehme, welche Beweise und beutlichen Grunde fie vorbringen, bamit ibm flar merbe, auf welche Seite bas Recht fich neige. Danach werbe bann ein Beichluß gefaßt. Dem erwiberte aber ber Entichloffene: Meint ibr benn, bag, wenn biefe Thiere nicht im Rebeftreit ben Meufchen gegenüber besteben fonnen, ba ibnen Boblrevenbeit, flares Berftanbnif nicht verlieben ift. und bie Meniden burd bie Scharfe ibrer Runge und Bortrefflichfeit ihrer Darftellungegabe und Wohlrebenheit fiegreich über fie bervorgeben, bann biefe Thiere gefangen in ibren Banben gelaffen werben follen, fo bag fie ihnen immerbar bie argften Blagen auferlegen tonnen. Bener fprach: Rein; inbeffen muffen biefe Thiere bann in ber Wefangenfchaft und Anechtichaft ausharren, bie bag ber Umichwung bes Beitraums vollenbet ift, ein neuer Aufang beginne und Gott bie Freiheit und Erlofung fenbe, fowie er bas Bolt Ifracle von ber Plage bee Stammes Pharao's, und wie er bas Bolf Davide von ber Qual Bufbtanaccare (Rebufabuegare) und bas Bolf Simjare von ber Blage bes Stammes Tubba' befreite; wie er bann ben Stamm Gafans vom Drud bes Bolles Sanan erlöfte und wie er auch bas Bolt Abnans von ber Plage bes Stammes 3r. Dascher errettete. Denn bie Tage bieser Wett sind Zeilläuste unter ihren Bewehnern, welche mit der Zusässung Gottes und seinem Bersperwissen umtreisen. Die vollsändige Bellziehung seines Willens ist, nach den Gesehn der Genstellatienen und Zeitläusten, in je 1000, deer in je 12,000, eder in je 36,000, ober in je 360,000 Jahren einunal, ober in je einem Beltrage, der 50,000 Jahre enthält, einmal.

## Berfuch ber Menfchen, bie Geheimniffe bes Königs ju erforschen.

Nachbem ber Ronig an jenem Tage mit feinem Begir allein geblieben, verfammelte fich bie Daffe ber Denfchen in einer Gibung (ce maren etwa 70 Menfchen ans ben vericbiebenften Gegenden) und fingen an, fich ibre Bermutbungen anszufprechen. Giner von ibnen fagte: 3br babt gefebn und gebort, mas beut amifchen und und biefen unfren Ancdten für Reben und lange Anfprachen ftattfanben, und nech ift per Streit nicht geschlichtet; wift ibr etwa, mas ber Ronig in unfrer Angelegenbeit fur Anfichten bat? Die erwiederten: Bir miffen es nicht, aber wir glauben, baf ben Ronig besmegen ichen Angft und Bergeneforge befallen bat und bag er morgen nicht ju Gericht zwischen und und ihnen figen wirb. Gin Unbrer fprach: 3ch glaube, baf er morgen mit bem Begir allein über une Rath pflegen mirb. Gin Anbret aber ermiberte: 3m Gegentheil; er wirb mergen bie Beifen und Rechtsgelehrten verfammeln und fie in unfrer Ingelegenheit befragen. Dann fprach Giner: Bir miffen nicht, wogu fie in unfrer Ungelegenheit rathen werben; boch glaube ich, ber Ronig ift fur une gunftig geftimmt. Gin Anbrer wieber: Bevoch ffirchte ich, bag ber Begir uns abgeneigt ift und in unfrer Angelegenheit ungerecht verfahren merbe. Gin

Ť8

i

PH

8

M

:13

: 2

:5

8

al

3

3

: \$

3

:13

Sin Andrer sagte: Die Sache verfalt fich so, wie du sagte; gledech wenn ber König die Gelehrten und Philosophen fragt, so find fie nothenenig verfchiedener Auficht; dem vent vie Gelehrten gusammentommen und die Sache überlegen, so sagte in joder von ihnen nur eine Seite auf, immer eine andre als der Andre; so werden sie au Berschiedenem ratheu und fast nie in einer Auficht übereinsommen.

Ein Andrer sprach: Wift ib, wenn der König die Rechtsgelehrten um Richter befragt, wogu sie ihm in unfere Angelegndeit rathen werben? Da entgegnete ihm Einer: Die
Gutachten der Gelehrten und die Rechtssprüche des Richters
fannen auf eins dieser der ertenuen; entweder auf fibre Freisgitung nud Entlassung aus unfren Handen, oder auf ihren Bertagund wite Behnuthung. Rach dem Retigionsgese giedt es
unr diese dehnuthung. Rach dem Retigionsgese giedt es
unr diese dehnuthung. Rach dem Retigionsgese giedt es
unr diese dehnuthung. Rach dem Retigionsgese giedt es
unr diese der Raller. Ein Andere sprach: Bas, meint ibr
wohl, wird der Begir dem König rutben, wenn der ibn

unferthalben um Rath fragt? wößte ich es boch sicher! 3hm erwiverte Jemand: Ich glaube, daß er ihm gewiß sagen wird-"Diese Schaaren sim in unfrer Gegend getwumen, haben sich unter unfren Schul begeben und baben als Untervrüdten um unfren Beistann gebeten. Der Beistand bes Untervrüdten aber liegt bem gerechten Rönige als Philds ob, benn die Könige sind Stellvertreter Gettes auf seiner Eree, und fürwahr, er hat sie au herren gemach über seine Diener und Länderbamti sie mit Gerechtigstell um Billsstell eine Geschöpel gebieten, den Schwachen helsen, sich ber Unglüstlichen erbarmen, die Unterbrücker aber bändigen und die Menschen sweinze, das Gesch au besosgen, sie eine wie Wensche indem in Wohrheit richten aus Dant sir die ihnen bewiesenen Gnaden Gettes und aus Furcht, daß er einst am Lage der Auferstehung Rechassisch von üben forbere.

Gin Ambrer sprach: Absti fie, wenn ber König bem Abbi besiebtt, bag er zwischen und richte, und er eins ber bei beilutheite fällt, was ibr dann thun vervet? Sie antworteten: Uns gebührt es nicht, ben Spruch bes Königs und bes Richters zu übertreten; benn bie Richtere sind bei Stellvertreter ber Propheten, und ber König Radorer ber Religion.

Wieber ein Antere sagte: Wift ibr, wenn ber Richter baranf ertenut, wir sollten sie frei und ihres Weges gieben saffen, was ihr bann thun werbet? Einer erwiberte: Wir wollen sagen, sie fiud unser Bestigthum und unfre Anechte, wir haben sie von unfren Batern und Ahnen errett, und wir haben tie freie Wahl; wollen wir, so thun wir es; wollen wir doer nicht, so untertassen wie E zie sagten: Wenn num aber ber Richter sagt: Brings einmal bie Urfunden, bie Berträge, bie Zestament und bie Zesugen bassir, ab biese ent Ruchte sind wir ihr ihr son euren Bätern gerbt habt. Sie sagten: Wir stellen Zeugen aus unseren Nachbarn und ben

Rechtsberionen aus unfrer Gegenb. Der ermiberte: Wenn ber Rabbi fpricht: 3ch nehme bas Beugnif bes Denfchen, bes Einen fur ben Anbren, nicht an, bafur, baf jene ibre Anechte feien; benn fie Alle fint ibre Biberfacher, und bas Renanif bes Biberfachers wird bei Ansipruchen bes Gerichts nicht angenommen. Dber aber ber Richter wird fagen: Wo find bie Urfunden, Bertrage und Teftamente? gebt fie und bringt fie por, wenn ibr aufrichtig feit. Bas wollen wir bann fagen ober thun? Sierauf mußte bie gange Berfammlung nichts ju ermibern, außer bem Araber, ber fagte: Bir wol-Ien fprechen: wir hatten Teftamente, Bertrage und Urfunden, aber fie find in ben Tagen ber Gunbfluth untergegangen. Der aber ermiberte: Wenn ber Richter bann aber fpricht: beidwört es mit wichtigen Giben, baf fie eure Rnechte finb, Bene ermiberten: Bir fagen: ber Gib liegt Denen ob, Die etwas leugnen; wir find ja aber Bebauptenbe. Bener fprach weiter: Benn aber ber Richter biefe Thiere jum Schwur lagt, und fie fcmoren, bag fie nicht eure Anechte finb; mas merbet ihr bann fagen? Da meinte Giner: Bir wollen fagen, fie finb Meineibige in biefem Schwur, wir baben Bernunftgrunte und mingenbe Beweife baffir, baf fie unfre Rnechte finb.

Ferner sprach Einer: Wist ihr benn, was ihr thun wervenn der Richter auf ihren Verkauf umd auf Annähme
ihrer Preise ertennt? Da meinten die Eidster, wir verfaussen
sie, nehmen das Geld und ziehen davon unstren Außen. Aber die Zeltsemohner unter dem Arabern, Kurden und Anten riesen: Wir sämen bei Gott unn, wenn wir solches chäten; Gott behäte und! Last euch solches nicht einsallen. Die Städter sagten: Weshalb das? Jene aber erwiderten: Weis wir, wenn wir das sischen, weder Wilch zum Trinfen sätzen, och Keisch zum Essen, and eine Keisber von Wolfe, noch Decken and veichem Haar, noch Geräth von startem Paar,

135

noch Schuh ober Stiefel, weber Leberbeden noch Schläuche, meber Obers noch Unterlaten; wir mußten bann nadt, barfun, elent bleiben in übler Lage; ber Tob murbe une munichenswerther fein, ale bas leben. Dies aber wirb, fo wie uns, auch bie Stabter betreffen, ba fie beffelben beburfen. Berfauft fie alfo nicht, noch gebt fie frei, und laft euch foldes nicht in ben Ginn tommen. Billigt nur in ihre milbe Behandlung und Erleichterung, burch Gute, Wohlwollen und Barmbergigfeit gegen fie ein, benn fie fint Fleifch und Blut wie ibr. fie fublen und empfinden ebenfo Comers. Huch battet ibr nichts porbem fur Gott gethan, bag er euch bafur gur Belohnnug fie unterworfen batte: noch batten fie gegen Gott gefündigt, bag er fie bafur beftraft hatte. Beboch Gott thut, mas er will, und enticheibet, wie er will; Reiner fann feinen Rathicbluft anbern, Reiner feine Schidung abwehren, Reiner mit ibm über feine Berrichaft ftreiten, Reiner bem von ibm Grfanuten wiberfprechen. Go rebe ich; Gott aber vergebe mir und euch!

Alfo versammelten sich auch, nachem ber König sich von seinem Sitze erhoben und bie anwofenden Schauern sich ernt hatten, die Thiere und pflogen eine gebeime Untersaltung. Sind von Ihnen sprache: Ihr habt gebört, was für Neven und Erötterungen zwischen und nut unfren Widerlachen stattgaben, und noch ist der Streit nicht geschlichetet. Was weit ihr und?

Da ein Antres begann: Wir wollen morgen wieberum ingehen, flagen, weinen und und über das Unrecht beschweren; vielleiche baß ber König sich unser erserum um unfr Geffeln breche. Denn schon beute hat ihn Mitleiben gegen uns ergriffen. Jeboch gilt es bei ben Königen uns Nichtern nicht für richtig, baß sie gwischen zwei Parteien entscheben, es sei benn, baß für die eine ber Parteien burch einsend,

űá.

5 10

ķπ

. 3

1:15

30

10

波

世

8

700

13

ġ

华

THE

tenben Beweis und rechte Begrunbung entichieben werbe. Der Beweis jeboch gelingt nur burch Bohlrebenheit, flare Darftellung und Scharfe ber Bunge. Go fagt auch ber Richter ber Richter, ber Befanbte Gottes, Gott fei ibm und feiner Familie gnabig nub fegne fie: Fürwahr, ibr fübret enren Streit por mir, vielleicht bag Giner von euch flarer fein Recht bartbut, als ber Aubre, fo bag ich fur ibn entfdeibe. Benn ich aber Ginem vom Rechte feines Brubers etmas querfannt batte, ber nebme nichts baven, benn ich batte ibm nur ein Ctud bes Teuers gugetheilt. Biffet aber, baß ber Menich berebter ift, als wir, und une in ber flaren Darftellung übertrifft. Bir fürchten fürmabr, baf ber Ronig bei ber Beweisführung und Betrachtung fur fie gegen uns enticheibe. Bas baltet ibr nun fur bas Richtige? rebet! benn jeber Einzelne ber Gemeinschaft gewinnt eine Auficht, wenn er nachbenft, biefelbe fel richtig ober falich.

Gin Andres fprach: Ich balte es für das Richtige, baft wir Gefandte gin allen Atassen senen i, ihnen Annde geben und sie bitten, daß sie ibre Boerssischere und Bebener zu und senden, damit sie nus in dem, um was wir sie bitten, bestieben; denn eine jede von ihnen hat gewisse beiten, beittelen; denn eine jede von ihnen hat gewisse der fie dieser Anssich, Berechandeit, Bereachtige, richtiger Anssich, Bedeitsprung. Benn der Answeren ind Beweissischung Benn der Franklicht, Bedeitsprung. Benn der Friege und Sieg von Gott, dem Erhabenen, hoffen. Er hilft sürvahr, wenn er will, und das sochen Gewe gebührt den Frommen. Da sogte die Bersammung: Richtig ist deine Anssich und siegen Wach.

So fanbten fie benn feche Leute gu ben feche Alaffen ber Thiere, benn bie fiebente waren fie, bie Anwesenben, von Gin- und Zweihufern. Ginen Gefanbten gu ben Raubthieren, einen gu ben Singvögeln, einen gu ben Raubvögeln, einen gu ben Schwärmern, einen gu ben Kriechern, einen gu ben Bafferthieren. Darauf ordneten fie die Gefandten und fchickten gu jeber Rtaffe von Thieren.

## Die Gefandtichaften an bie Thiere.

#### Raubthiere.

Als ber Gefantte jum Alsu-Charith, bem Esven, bem Knige ber Raubthiere, gesangt war, that er ihm bie Runte asse in Die Lieber der Die Mortsischer ber Eine und Jweithisfer haken mit ben Wortsischern ber Weusschen beim Konig ber Genien eine Disputation und seinben deshalf zu den übrigen Alasse von Teiler, um Beistand zu bitten. Sie haben mich zu die geschein der Thiere, um Beistand zu bitten. Sie haben mich zu die keinem Herreit von Nanchthieren senden der bisbutiren und bei Wasse kritten einer Genten der Kinder seiner Gattung vertreten kann, wenn bie Reise in der Ausgebard an ihn sommt. Der König sagte zum Gesanden. Was meinen benn die der die Mortsische nud was der anderen Westen der Verlage der Gesander. Best die Gien und Jweidhiser? Es proach der Gesander. Sie benken, daß dieselben ihre Anechte und Diener seinen mis fie die Derren, sowohl über sie als über die übrigen Thiere auf der Oberstäße der Erbe.

Der Adwe hub an umb sprach: Bedhalb maßen sich bie Menschen beies, jenen gegenstber, an, umb wodund beweisen sie ibr Derrichaftstrecht? Meinem sie etwa durch Kroft und Stafter, ober durch Tapferteit und Alfishbeit, durch Angariss und Ansales vor der gereifung und Beschaltung mit ben Krassen, ober durch Ariege und Insbauer im Ramps, ober aber durch Burchtsteit und Uebermacht die Derren zu sein, etwa sie ich mit einer von diesen Signification bristen. De versamuste ich meine herer; dam zieben

wir bin, um einen einzigen Angriff auf fie au machen, ibre Menge au geritreuen und fie gefangen an nehmen. Da fprach ber Befanbte: Bei meinem Leben, furmabr, unter ben Menfchen giebt es folche, bie ber Gigenschaften, welche ber Ronig ermabut bat, fich rubmen; aber babei befigen fie noch Werte und Runfte, allerlei Runftgriffe und Gulfsmittel, um fic Schuts- und Trutmaffen, ale ba find Schwerter, Langen, Burffviefe, Bellebarben, Deffer, Pfeile, Bogen und Schilbe, au verfertigen. Wegen bie Rraffen und Babne ber Raubthiere miffen fie fich baburch, bag fie wollene Rleiber, baumwollene Schutanguge, Roller, Barnifde, Belme und Schuppenpanger anlegen, fich ju fcuten; ba bringen weber bie Babne ber milben Thiere ein, noch bie icharfen Krallen binburch. Dagn baben fie noch anbre Runftgriffe, um bie Raubtbiere und bas Wilb ju fangen, wie: angelegte laufgraben, mit Erbe und Gras bebedte Gruben, jum Fang eingerichtete Raften, aufgeftellte Schlingen, Burfftride und anbre Gerathichaften, welche bie Ranbthiere nicht fennen, fo bag fie fich bavor in Icht nabmen, ober aus benen fie, wenn fie einmal bineingeratben finb, wieber entfommen fonnten. Beboch erforbert bas Bericht und ber Wortftreit in ber Wegenwart bee Benientonige feine von biefen Gigenfchaften, fonbern bei ber Beweisführung und bem Wortstreit tommt es nur auf bie Wohlrebenbeit ber Annge, gute Darftellung, Uebergewicht bes Berftanbes und Feinheit ber Unterscheibungegabe an.

1 12

ő#

de

Als der Löwe die Rede des Gefandten und was er verfündet, vernommen, überlegte er eine Weile. Darnach rief es, auf seinen Besehl, ein Derost aus, und es versammelten sich dei ihm seine Here von allen Arren der reigenden Thiere, die Geschscher der Affren und Weisele, funz alle mit Krassen und scharfen Zähnen versehenen Beleichfreifer. Als die beim König versammelt woren, sich er ihnen die Nachricht und was ber Gesandte gerebet, fund. Darauf begann er: Belcher ven ench gest most bort bin, um die Gesammtseit zu vertreten? Wir versprechen ibm, was er begehrt und relche Gnabe er von uns verlangt, wenn er die Menschen in bem Bersstreit ilberwindet und in ber Sachführung besiegt.

Die Ranbthiere fcwiegen nachbenfent eine Beile, ob einer gu biefem Umte tange ober nicht. Daranf fprach jum Romen ber Barber, ber fein Begir mar : Du bift unfer Konig und Berr, und wir beine Anechte, beine Unterthanen und beine Golbaten. Es ift bie Beife bes Konige, bag er ben Blan faffe und bie Manner von Rlugheit und Cachfenntnig befrage: bann aber befeble und berbiete und bie Ungelegenbeiten orbne, wie er will. Dem Unterthan aber ftebt es au, ben Befehl anguboren und ju befolgen, benn ber Ronig ftebt an feinem Unterthan in bemfelben Berhaltnig, wie bas Sanpt jum Rorper, und bie Unterthanen und Golbaten verhalten fich ju ihm, wie bie Blieber jum Rorper. Wenn baber ein Beber bon ihnen bas, mas ibm an beftimmten Bilichten obliegt, leiftet, orbnen fich bie Ungelegenheiten mobl und gebeiben. Sierin liegt bas Wohl Aller und bas Seil bes Gangen.

Der Löwe fprach jum Parter: Was sind das nun für Sigenschaften und bestimmte Pflichen, don denen du bekaupetst, daß sie dem König und bluertschan eldigen; thue sie und flar dar. Diefer sagte: Zu Befehl! Der König nuch sein geblibet, verständig, tapfer, gerech, mittlebig, bochhersig, de sein Gröften, der Mohlwollen, don großer Entschliebig, fendhersig, voller Wohlwollen, don großer Entschliebig, begehreit, in den Glöften, besonnen, ein Mann von Alngbeit und Brinfich. Bei beien Sigenschaften muß er leutselig gegen seine Untersharen und wohlwollend gegen seine Soldaten und Diffsgenoffen sein; ich milte gegen sie zeigen, wie der äktliche Later gegen seine Kinder, um auf 6 Cifrigste Sorge tragen, ihre Sache wohl zu

führen. Den Unterthamen, Soldenen und halfssenoffen liegt bagegen ob, gern auf den Asing zu hören und ihm in Liebe an geborchen, sewie Treue gegen ihre Brüber zu üben. Auch muß geber von ihnen ihm fund thun, welche Hiffe er leisten finne, welche Berrichtungen er wohl verstehe und welche Arbeit ihm angemeisen sel. Auch muß er dem Känige seinen Sparatten und seine Fädigseiten sum thun, damit ihn der König wohl senne jeden Eingleinen an die ihm gebührene Stelle sehe, seine Dienstehen an die ihm gebührene Stelle sehe, seine Dienste in dem, was er wohl verseht, und seinen Kistun in den, was noth thut und für ihn sich schilden in dem, was noth thut und für ihn sich schilden in dem, was noth thut und für ihn sich schilden.

6 20

1617

Der Löwe sprach: Du hast recht gerebet und wohr gesprachen, so seist den gesantet als weiser Nath des Königs, seiner Helfer und der Klimer seiner Gatung. Bas sir Beistand kaumst den und in bleser Sache, woge de berusen und wobei deine Hüsse derlangt wird, seisten? Es sprach der Varder: Glicklich sei dein Gestirm und siegerich dein Arm, o. König! Wenn dort die Sache durch Krass und Schre leberwältigung und Bezwingung, durch has, John und Destigteit gut geht, so bin ich der Maun dazu. Es erwiberte der König: Durch nichts don dem, was du da spass,

Da sprach ber Tuche: Wenn bie Sache burch plegliche Anfäle und Sprünge, burch Taffen und Tefthalten gut gebt, bin ich ber Mann bagu. Der König sagte: Nein! Der Wosh frach: Benn bie Sache burch Verheerung, Kämpfe, Jantsucht und Anzeisen gedeit, sieh ind ber Mann. Der König sagte: Das eit nicht. Aum sprach ber Auche: Benn bie Sache bert geft burch Aumstgriffe, Schwenfungen, Schaucheit, vielerlei Wendung und Betrug, so bin, ich dagu. Der König sagte: Nein! Da sprach das Wiesel: Wenn die Sache bort burch Spibliberei und Spionierei, durch Pelefen und Stebsen gut gebt, so

bin ich bagu. Der Ronig fagte: Rein. Ge fprach ber Affe: Monn bie Cache bort gebt burch Frechbeit, Rachabmung und Boffenfpiel, burch Tang gur Paute, Trommel und Rlote, fo bin ich bagn. Der Ronig ermiberte: Das gebt nicht an. Die Rate fprach: Wenn bie Cache bort burch bemutbiges Befen, Bitten und Betteln, Bertraulichthun und Schnurren gebt, fo bin ich bagu. Der Konig fagte: Rein! Dann fprach ber Bunb: Weht bie Cache bort burch Bebeln und Bewegung bee Comeifes, burch Spurverfolgung, Bachfamfeit und Bebell, fo ift's meine Gache. Es fagte ber Ronia: Dein! Dann fprach bie Sbaue: Benn bie Cache bort baburch geht. baf man Graber aufwuhlt, an Leichnamen gerrt, Sunbe unb Bierbe megichleppt, ober burch ublen Sauch, fo bin ich baru ber Mann. Der Konig fagte: Rein! Da beggun bie Scheermaus: Benn bie Cache burch Schaben und Berberben, Steblen und Berreifen gut geht, fo bin ich bagu. Der Ronia fprach wieberum: Rein!

Es begann ber König und frach: Durch feine den alle dem Gigenschaften, die ihr da angesührt, geht die Sache. Daral mande sich der König der Nandthiere jum Farber mit den Worten: All die Charasterzige, Nautransagen und Kähigseiten, so jene Schaten der Abmige unter den Rindern Abams, sir ihre Seldsten der Könige unter den Rindern Abams, sir ihre Seldsten der Rönige unter den Rindern Abams, sir ihre Seldsten derzeichen und für sie past die gar vohl, dem berbeiten derzeichen und für sie past die gar vohl, den die Seldsten führ auch ihre Leifen meische Gelehrten, Rechtstundigen, Beisespehen, Weisen, der Gelehrten, Rechtstundigen, Beisespehen, Weisen, der Welchund wir der Germen dem Ginschut, lebertegung, Unterschedungsgabe und Betrachtung haben aber Sharasteren und kingen, die den Senoskung bei den Geharatteren der Engel, welche den Simmel

bes Beltenherrn find, gleichen. Wen erachtest bu nun für paffend, baf wir ibn bort bin fenben, bamit er bie Gesammtheit vertrete?

it

对

胡

3

ú

i.a.

¥

0

şå

M

atl

71

Der Barber ermiberte: Du haft mabrgefprochen in bein, was bu fagteft; jeboch meine ich, baf bie Welebrten, Rechtsfundigen und Richter unter ben Gohnen Abame biefen Banbel, ben bu ale ben Charafter ber Engel fdilberft, fcon verlaffen und in mancher Begiebung ben Charafter ber Teufel angenommen haben, nämlich Soffarth, Ucberwindungefucht, Rechthaberei. Reinbfeligfeit, Gebaffigfeit, ba fie miteinanber ftreiten und janten; bann in Befchrei, Schelten und fcmutige Alfo finben wir es auch in ben Berfammlungen ber Borfteber und Richter, bag fie thun, wie ich gefagt, und es unterlaffen, Denfchlichfeit, Gerechtigfeit und Billigfeit aus-Es fagte ber Ronig: Du haft mahr gerebet, jeboch es muß ber Wefanbte bes Ronigs ein guter, portrefflicher, ebler Dann fein, ber in feinem Urtheil meber parteiifch, noch ungerecht ift. Ben aber, meinft bu, fenben mir bort ale Befantten und ale Wortführer bin, ber ben Gigenfchaften eines Befanbten genfigt, ba Reiner in ber bier anmefenben Berfammlung bagu taugt?

## Bie ein Gefandter fein mnf.

Der Jarber frach jum Töweit: Welches sind nun seine Cizienschaften, o König, die die nothwendig für einen Gestanden Gezichmest? thue sie klar dart. Der König sprach: Wohl, erstlich ist nothwendig, daß er ein verfändiger Mann set, von guten Charatter, mit beredtem Bortrag, einer seinschwen Zunge nun meisterbafter Dursschung. Er muß wohl behalten, was er hört, vorsichtig antworten, die Trene bewahren, sein Bersprechen halten, der Missen und Welchmuß verbergen; das Welchmuß mußer er bei

ber Rebe bermeiben, nichts aus fich fagen, fonbern nur bas, mas ibm geheifen marb, es fei benn, baf er barin bas Bobl feines Abfenbere erblidt. Er barf weber luftern, noch bab. gierig fein, auf bag er nicht, wenn er Freigebigfeit bei bem Befchieften gewahrt und ibn liebgewinnt, fich auf beffen Geite fcblage, feinen Abfenber taufche und fich in jenem ganbe nieberlaffe, fei es megen bes angenehmen lebens bort ober wegen ber Freigebigfeit, bie er bort vorfinbet, ober auch, weil er bort feinen Luften frohnen tann. Er muß im Gegentheil feinem Abfenber, feinen Brubern, feinen Canbeleuten und ben Rinbern feines Befchlechte treu fein. Er vollbringe feine Genbung und febre balb gu bem, ber ihn gefandt, gurud. Dann thue er ihm Miles, was vorgefallen, von Anfang bis gu Ente tund. Auch barf er nicht fraendwie bei ber Erreichung feines Ceubziele auf bas Anfebu einer Berfon, aus Gurcht bor Unannehmlichfeiten, welche ibn treffen tonnten. Rudficht nebmen, benn bem Befanbten liegt nur ob, flar feinen Auftrag anegurichten.

Nun sagte ber Edne jum Barber: Bon wenn unter bie mechaaren meinft bu, baß er zu besem Geschäft auge? Der Parber erwberte: Zu biesem Geschäft auge meine tresseile, tresseilige, brace Kalia, Bruber bes Dinund. So prach benn ber 28me zum Echala: Bas sagt bu zu seiner Aussausseile bei Der erwberte: Gott vergelte ihm Gutes, beglück seine Auwesensteil bas lasse ihm Ausselligen von der nur beaghet. Der Rönig prach ferner zum Schafal: Wilfft bu also geen borthin zede, baß bu bie Gesamntheit wertreteft? Unster Gnach fib ir prach: In der Gnach ist der groß, wenn bu mit gliddlichem Erfolge zurücktebes. Diese sprach weit ich nicht, wie ich bei ber Menge meiner vertigen Schwie ich icht, wie ich bei ber Menge meiner vertigen Seinbe unter ben Ameren unfres eigenem Geschich bandeln

11

雅

18

1.00

: 2

. :

21

·B

13

d!

und mich benehmen soll. Der Löwe fragte: Wer ist unter ben Kimbern beines Geschiechte bort bein Feind? Der er wüberte: Der Jund, o König. Dieser sprach Mas if's mit bem? Der Schala antwortete: Paben sie sich nicht in ben Schulb der Menschen begeben und sind sie nicht zu ihren Hessensteiten gegen bie Schaaren ber wiben Thiere geworbeit? Es sprach ber König: Was hat sie dazu bewogen und bingstrieben, daß sie von den Kimbern ihres Geschlechts sich losgesagt haben und ben Fremben wiber sie Selferobesser jeden werden sieder der von ihnen wußte bies ausger dem Bär; ber sagte: Ich weiß, was die Ursache war und was sie dazu veranlaßt. Der König sprach: Sage uns an und mache es star, damit wir, wie du, es wissen:

#### Zabel ber Sunbe und Ragen,

Der Bar bub an: Ja, o Konig; es bewog bie Sunbe ju bem nachbarlichen leben mit ben Gobnen Abams und gu ihrem Umgang mit ihnen allein bie Mehnlichfeit ber Raturen und bie Bermanbtichaft ber Charaftere, auch bie begehrunges wertben und angenehmen Speifen und Getrante, Die fie bei ihnen fanben. Gerner bie ihrer Natur eigene Begier und Lufternheit, Die Gemeinheit, ber Beig und bergleichen tabelnswerthe Buge, Die fich bei ben Rinbern Abams vorfinden, wovon aber bie Raubtbiere weit entfernt find. 3ch meine nämlich, bag bie Sunde ftintenbes Rleifch freffen, fomobl Leichname ale gefchlachtetes, fomobl geborrtes ale gefochtes und gebratenes, gefalzenes, wie auch frifches, gutes, wie fchlechtes Tleifch; bann Frnichte und Gemufe, Brob, frifche und faure Mild, Rafe und Butter, Dattelbonig und ausgepreften Gaft, allerlei Ruchen und Bienenbonig, Bebad, Sauerteige und all bergleichen Speifearten ber Mbamstinber, mopon bas meifte bie Raubthiere weber freffen, noch auch nur

tennen. Bei altebem beherricht sie eine seiche Alfternheit um Gier, eine solche Mierrigieit um folder Geig, das se spann umwäglich ift, eine der Kaubthiere in einen Ort oder eine Etate eingeben zu lassen, ams Furcht, dassen Schreibe möche ihnen etwas von ihrem Bestig streitig machen. Die gehen Schatze oder Alfchetein Nachts in eine Stadt, um dert ein Dudu oder einen Dahn weggnischanpen, oder auch eine Kage, auch wohl, um einen hingeworfenen Leichnaun sortzussschepen, ein Stink Nach oder eine verdorbene Frucht; dam sie hunde auf ihn lesstüttunen, sie treiben ihn guruft und jagen ihn aus Schatz.

Bei allebem fieht man an ibnen fo viel Niebrigfeit, Durftigleit, Armuth, Erbarmlichfeit und Begebrlichfeit, bag, wenn fie in ben Sauben ber Rinber Abams, ber Danner, Beiber und Rinder einen Leib Brod erbliden, ein Stud, eine Frucht ober einen Biffen, fie banach gieren, bem Deufchen nachfolgen, mit ihrem Schwange webeln, ihren Ropf bewegen, ihren Blid icarf auf beffen mei Mugen richten, bis baf einer ber ben Menichen babon etwas abreift und ce ibnen aumirft. Dann, wenn ein Biffen ibnen jugeworfen wird, fiebft bu, wie fie banach ichuell laufen und es eilig erichnappen, aus Furcht, es mochte ibuen ein Andrer guverfommen. Alle biefe tabelnewerthen Buge finden fich bei Menichen und Sunden, fo bag alfo bie Bermanbtschaft ber Charaftere und bie Mehnlichfeit ber Raturen bie Sunte bagu trieb, fich bon ben Rinbern ihres Gefchlechts unter ben wilben Thieren gu trennen, in ben Schut ber Menfchen fich ju begeben und ale Belfersbelfer miber bie Rinter ibres eigenen Weichlechts, Die Ranbe thiere, jenen in bienen.

Der Röuig fragte, bie anwesende Berfammlung anrebend: Giebt es außer bem hunde noch eins unter ben Raubthieren, bas in des Menschen Schutz fich begeben? Der Bar ermi-

berte: 3a, o Ronia; bie Raten thaten besaleichen. ber Ronig: Und warum thaten bie es? Der ermiberte: Mus einem und bemfelben Grunde, nämlich wegen ber Achnlichfeit ber Naturen; benn in ben Raten ift ebenfalle Bier, Lufternheit und Berlangen nach allerlei Speifen und Getranten, wie bei ben Sunben. Der Konig fragte weiter: Und wie ift ihre Lage bei ihnen? Der fagte: Gie befinden fich in einer etwas befferen, ale bie Sunbe; benn bie Ragen fommen in bie Saufer ber Menichen, ichlafen in ibren Simmern und nuter ibren Deden, find bei ber Tafel gegenwärtig, fo baf jene von ibren Speifen und Getranten ihnen mittheilen; auch fteblen fie, wenn fie Belegenheit finden, bieweilen bavon. Die Bunbe aber laffen nicht gu, bag fie in bie Banfer und Binuner ber Menfchen geben. Deshalb befteht auch zwifchen ben Ragen und Bunben Sag und beftige Feinbichaft, fo bag bie Sunbe, wenn fie eine Rate ans ben Saufern tommen feben, fich auf fie fturgen, ale wollten fie biefelbe ergreifen, freffen und gerreifen. Die Raten aber, wenn fie bie Sunbe feben, blafen ibnen Dunfte ine Beficht, ftrauben ibr Saar und ihren Schwang, machen fich lang und bid; fo hanbeln beibe ale Wegner unb Biberfacher, aus Beinbichaft, Reib, Sag und Giferfucht aber ibr Unfebn bei ben Rinbern Mbams.

hd

:3

18

d

8

20

Der Eswe fragte ben Baren weiter: Sahft bu sonft noch unter ben Nanbthieren eine, bas sich bem Schiebe ber Wenfichen anwertraute? Der antwortete: Die Hands und Jethemäuse beingen in ihre Wohnungen nub Zette, in ihre Keller und Borrathsfammern ein, jedoch ohne ihren Schut zu sinden, instern einsam und sien. Er fragte: Was treibt biese bagur Jener entgegnete: Das Bertangen noch allertei Speise und Trant. Er fragte weiter: Wer von ben Naubthieren geht noch zu ihnen ein? Der erwidertet: Das Biesel, ber Dieberte, Räuberei und Spionirsuch wegen. Jener fragte:

Und wer noch? Bener fagte: Reiner weiter, außer etwa bie Befangenen von ben Luchsen und Uffen wider ihren Billen.

Der Ronig begann wieder jum Baren: Geit mann baben fich bie Sunbe und Raten bem Cout ber Denfchen anvertrant? Der ermiberte: Geit ber Beit, in welcher Die Gobne Dabile feinbfelig gegen bie Gobne Sabile auftraten. Der fprach: Wie mar biefe Befdichte? ergable fie une. fagte: 218 Dabil feinen Bruber Sabil getobtet, fuchten bie Cobne Sabile an ben Lindern Dabile Rache ju nehmen für ibren Bater; fie befämpften einander und tooteten fich gegenfeitig. Es waren aber Die Gobne Dabile uber Die Gobne Sabile fiegreich, folugen fie in bie Blucht, raubten ibre Sabe und trieben ibr Bieb binmeg, Schafe, Rinber, Rameele, Bferoe, Maulthiere, und bereicherten fich bamit. Danu richteten fie Gaftmähler und Comaufereien an, ichlachteten viel Bieb und marfen bie Ropfe und Gebeine ringe um ihre Wohnungen und Ortichaften. Alle aber bie Sunde und Ragen bies gefebn, begehrten fie nach ber reichen Rabrung, bem Unterhalt und üppigen leben. Gie gingen alfo gu ihnen, trennten fic bon ben Rinbern ihres Gefchlechte und blieben bei ihnen als ibre Selferebelfer bis auf biefen Tag.

Alfs ber towe biefe vom Baren berichtere Geschichte vernommen, fprach er: Keine Macht und teine Araft, bem bei
Gott, bem Sochfen, bem Größen! Wir find fürwahr Gottes, und fürwahr, wir tehren zu ihm zurüd. Und noch öfter
wiederholte er diese Bort. Da fprach zu ihm ber BirBas hat die, o vortrefflicher König, erzeiffen, und wogu
biese Berrübnig barüber, daß sich die Hunte und Ragen von
ben Kimbern ihres Geschisches getrennt. Es sagte ber König:
Meine Berrübnig gilt nicht einem mir burch sie entgangener
Bortseile, soubern bem, was die Beisien gelagt: Nicht

CK:

32

HM

18

. 5

136

15

bringt bem Ronig und feinen Unterthonen mehr Schaben und Berberben, als wenn von seinen Goldaten und bestern ifch etide in ben Schut seines Seinbes begeben; benn sie thun feinem Feinbe seinbe stegeten; benn sie thun feinem Keinbe seine Geheimniffe, seine Eiten, sein Benehmen, seine Kosser und bie Zeiten seiner Sorziosigkeit fund. And geigen sie ihm bie Treuen unter ben Soldaten und die Treutsessen seiner Unterthonen an. Sie weisen siehn beie Treutses seine feiner Unterthonen an. Sie weisen sich im berborgene Pfabe und feine Schliche, was Alles ben Königen und ihren Decren sehr schusen. Nicht segne Gott ble Dunde und bie Raten!

Der Bar entgegnete: Gott bat ibnen icon bas, wogu bu fie verwfiniceft, angethan, o Ronig! Er bat beine Bitte gemabrt, ben Gegen bon ihrem Beichlechte binmeggenommen und fie bem Schafvieh gleich gemacht. Der fragte: Wie fo bas? Bener fprach: Weil ju einer Gunbin viele Sunbe tommen; unter vielen Schmerzen empfängt fie und bann gebart fie acht Junge ober mehr. Dennoch aber fieht man weber auf bem Relbe, noch in einer Ctabt ihrer eine Beerbe, wiewohl boch bon ihnen nicht eine Ungabl geschlachtet wird, wie man bas bei ben Schafen aus ben Beerben auf bem Felbe fieht; bagu tommt, mas bon ben Schafen taglich in ben Stabten und Orticaften in unberechenbarer Sabl bingemorbet wirb. Und bennoch gebaren biefe in jebem Jahre nur eines ober zwei. Der Grund bierbon ift aber ber, bag Unglüdefälle ichnell Die Jungen ber Sunde und Raben, noch ebe fie entwöhnt find, megen ber bericbiebenen Rabrungearten ibrer Eltern, megraffen; benn es ftogen ibnen bie verschiebenften grautheiten gu, wie folche bie Raubthiere nie treffen. Alfo verfürgt ihr ichlechter Charafter, fowie ber verberbliche Ginflug ber Menfchen auf fie, fowohl ihr eigenes als auch bas leben ibrer Jungen, und fie geboren barum gu ben Berachteten und Bermorfenen.

Darauf fagte ber Lome jum Ralifa: Gebe bin in Frieben, unter bem Schute Gottes und feinem Segen, jur hobeit bes Königs und iberbringe ibm, womit bu gu ibm gefant biff.

### Zingvögel.

Als ber Gesander jum König der Bögel, nämlich dem Schasmurgh, gelangt vor, beschild biefer einen Hereld mit berief jum Versammlung. Es versammelten sich dei finn die Geschechter der Bögel von Land und Merer, von der Eben und vom Gebirgs, eine so große Angahl, daß nur Gott, der gepriesen und verderrlicht sei, sie jählein fann. Er that ihnen fund, vod ihm der Gesandte gemeldet von der Versammlung ver Thiere der dem Könige der Genien, um mit den Menschen über den Könige der Genien, um mit den Menschen über den Schaendienst und die Untervölffigkeit zu streiten, worauf diese von Seiten jeuer ein Recht zu haben meinten.

Und es sprach Schahmungh zu seinem Bezir, dem Pfau: Ber is bier von den Nevebegabten und Werführern der Bögel und welcher past dazu, daß wir ihn als Gesanden derfiest abschlichten der bertsin abschlichten. Dennt er die Gesammtheit im Wersstreit mit den Menschen vertrete? Der Pfan erwiderte: Eine gange Schaar ist hier. So nenne sie mit, sprach der Kenig, darnt ich sie kennen serne. Jener sprach ber Henig, dar Wickelberhof, der Gescherufer Hald, die Wegweissellschaft, der Schreiberhof, der Gescherufer Hald, die Zeichten der Welchalmerin Verfeh, die Nachalmerin Vachtigaal, die Baumeisterin Schwalbe, der Wahrsgar Rade, der Währer Kranich, Möne, die steits Heiter, Seresting, der Verling, der Verlicht, Sprach, der Gesting, die Entweldung, die Steits Haltaube, die Alagamet, die Candondrisquerin Waltstaube, die Alagamet, die Candondrisquerin Verliegen von die Verliegen von die

Bebirgen, ber Staar aus Perfien, bie Wachtel ber trednen hefilde, ber Storch ber Burgzinnen, bie Eister ber Garten, bie Ente aus Kesfer, ber Keisper, b. i. Abn Timar, bes Etranbes, bie Gans ber Weisper, ber Tancher ber Gewässer, ber rebemächtige und melobienreiche Sprosser, ber Etrauß ber Willen.

Schahmurgh begann jum Pfau: Go ftelle fie mir vor, einen nach bem amben, bamit ich fie aufchaue und je nach ihren Anlagen erfunde, wer zu biefem Geschäft tauglich sein möchte. Sehr vohl, antwortete ber.

19

ď

Der bier ftebt, ift ber Spaber Biebebopf, ber Befahrte Suleimans, bes Cohnes Davibs; er ift angethan mit einem buntgeflicten Gewande, ift von üblem Geruch und bat ben Burnus fich fiber ben Ropf gezogen, fteht gebudt, wie wenn er betend nieberfiele und fich verneigte. Er gebietet bae Gute und verwehrt bas Bofe. Ginft fagte er in einer Anfprache an Guleiman, ben Gohn Davibe: 3ch habe etwas erfannt, mas bu nicht tennft, und ich bringe bir eine fichere Nadricht ans Caba. 3ch babe eine Frau bafelbit gefunben, welche bas Bolf beberricht; fie ift mit allen nur möglichen Gutern begabt und berrlich ragt ihr Thron. Doch fant ich, baß fie und ihr Bolt bie Conne anbeten, und nicht Gott. Catan ftellt ihnen ihre Sanblungen in ichonem Lichte bar und wendet fie bom mahren Glauben ab. Richt find fie auf ber rechten Babn, benn fie beten Gott nicht an, ber bas im Simmel und auf ber Erbe Berborgene hervorführt und mobil fennt, fowohl mas ihr verbergt, ale mas ihr fund thut Gott! Es giebt teinen Gott, als ihn, ben Geren bes berrlichen Thrones (S. 27, 22).

Dort auf ber Mauer fieht Sahn, ber Gebetsherold; er hat einen rothen Bart und eine hohe Krone, ift rothäugig und trägt bie flügel ausgebreitet und ben Schwang fahnenartig empor-

gerichtet. Er ist eifersichtig, freigebig und streng in ber Bewachung seiner Weiber; er tennt die Zeiten des Gebets, erinnert am früsen Worspen daran, erwecht bei Nachsarn und ermadut sie in treisticker Weise. In seinem Krübrus sprick er: Gedentli Gottes, o ihr Nachsarn! Wie lange voch schiebt. Tes Toese und bes Vercerbens gedentt ihr nicht, und ihr sürchtet euch weder vor dem Teuer, noch sehn tihr euch nach dem Paradiese, und sitt die Schlistische daufte ihr nicht. D wären voch die Menschen gar nicht geschaffen eber möchten sie, da sie num einmad erschaffen sind, den den nich den fie, da sie num einmad erschaffen sind, dech inne werden, voch sie erschaffen weden. So gedentt benn des Freudengerstörers und versehrecht und Weiselssirch, Keiselssirch, Weiselssirch,

Jener bort auf bem Hügel ist das Hafelhuhn; seine bei ben Mangen sind weiß, seine Aitige schwarz und veiß geschen Bittige schwarz und veiß geschet, und sein Näcken ist vom vielen Niederfallen und Berneigen zum Gebet gefrümmt; es hat viele Linder und ist ausgen des geschingen gesentet; es ermaßut und verfündet frest Bekschaft vom feinen Ruf. In den Tagen des Frühlings ruf es: Durch Taul währt sange die Wohlschaft; im Unglauben ist der Erasse heimalb. Dann sagt er: Danket für die Wohlschaft wird bei euch mehren, und benket nicht lteingläubig don Gott, und dann singt er im Frühling:

Preis meinem herrn! Ja ibm allein fei Chr' und Ruhm! Lob feiner Wohlthat, bie uns All' umfaßt! Die Racht ward gleich bem Tag und gleich berechtigt ibm.

Die Racht ward gleich bem Tag und gleich berechtigt ihn Der Frühling fam, ber Winter eilt babon,

Die Tage gingen freisend um, ein Jahr ift nun babin: Ber Gutes that, hat Gutes viel empfahu.

Dann fpricht er: D Gott, fonite mich vor bem Uebel ber Schafale, ber Raubvögel und ber Jager unter ben Menfchentindern; auch bavor, bag ihre Merzte mein Fleifch ben

Aranfen empfehlen, bamit ich mir lebe, Gottes haufig gebente und bes Mergens ber Rufer fei jur Bahrheit ben Menichentinbern, bamit fie horen und fich in iconer Beife ermahnen laffen.

há

ø

12

CS.

į

36

Ď

13

hit

和

ర్థి కో

Die bort in ben Luften freift, ift bie Taube; fie tragt Geschriebenes und zieht mit ihren Briefen in weite Gegenben; fie fpricht bei ihrem Flug und Boruberging:

Uch, Trauer and ber Trenning bon ben Brifbern und entftanb!

Uch von Sehnsucht nach ben Freunden ift bas Gerg uns entbrannt!

D Serr, führ' une recht nach bem Beimathland!

D, ber bu gerftorft bie Leben in ben Gebanben

Jener bort ift ber Sanger Jafan; ftolgirend schreitet er mitten im Baumgarten zwischen Baumen und buftenben Blumen einher. Er ergött mit feinen fonen Tonen in Mangreichen Weisen und spricht in seinen Trauer- und Ermahnungsliebern also:

Und pflangest die Wäume im Garten,
Der du die Burgen erbauest in den Kündern
Und siegest am obersten Pflag und in Divanen!
O, der den undeklimmert bist um die Wechsel der Zeit,
Hite dich und läussche dich nicht über den Erbarmer!
Gedenste des Kussenschaft mit Schlangen und Würmern
Rach den Freuden des Lebens und dieses Stree!
Wenn den aber erwachse, es de den der beier Heimalb scheidel.
So gehlt die im zur schwieden Elätte.

Bene bort ift die Lerche, die gelftliche Rednerin, die erende in ber Luft über ben Spigen ber Saal und ber Erntehalme mitten am Tage schwebt. Sie gleicht bem Redner auf der Kangel, sie tirilirt in mancherlei ermunternden Weisen und allerlei lieblichen Melodien. Sie fpricht in ihrer geiftlichen und Ermahnungs-Rebe:

> Av bleifen bie Berfändigen? 200 bleiben bie Gelfässtigen? Bon einem Korn auf bürrem Feld Sie hoffen auf vielfältig Mah, Robs steinigden und voblgemessen, Gelfactt von Einem, vom Bergeber. Laft machten ench, Berständige, Als, fürdette bod ber Schle Beit!

Geht nicht am frühen Morgen auf ener Feld, einander guflüfternd, baß nur nicht beut es ein Armer betrete (S. 68, 23, 24). Wer bas Gute fact, wird morgen es als Esgu ernten, und wer bas Edle pflauzt, wird morgen reichen Soft pflüden.

Die Welt ist ein Saatseld, und die Kinder der Belt gleich in ihrem Thun den Bestellern. Jer Wirten gleich ber Saat und den Binnen: der Tod ist gleich dem Schulter und dem Winzer, das Grad ist die Teune, der Tag der Anferstehung gleicht dem Zagen, da man veischt. Die Bewohner des Paradiese sind die is Körner und Jerichte, und die Bewohner des Beuers sind die Erro und wertliches Reissa. Denn hätten sie Werth, so wäre ihre Berbennung nicht nothwendig am Tage, wo Gett schei wert wie Best ein wird die Besten und der Motten. Die Bissen hohre deinen iber den anderen und wirft sie in die Helle. Die aber, welche sich gewahrt in ihrem Justinksbort, befreit der Jerry das tlebel wird sie nicht erfassen, und nicht werben sie betribt.

Die bort auf bem Banmyweige figt, ift bie Nachahmerin Radigalif, fie ist von tleinem Aberper und rascher Beuegung-Barte beiben Wangen find weiß und sie bewegt fich viel uach rechts und lints; sie ist von beredter Bunge, tlarer Dar1 10

30

伸

101

12

je

T

123

116

stellung und reich an Melobien. Sie ist bie Rachbarin ber Kinder Abams in ihren Garten und verlehrt mit ihren in ihren Wohnmungen, sie erwibert ibnen vielfach ibre Nebe und ahmt ihre Gefange nach; anch ermahnt sie bieselben durch ihr erimernbes Zureben. Sie spricht zu ihnen bei ihren Spielen und Zerstreuungen.

Preis Gott! wie viel fpielt ihr?
Preis Gott! wie begehrlich feib ihr?
Preis Gott! loe viel lach ihr?
Preis Gott! lobt ihr beun Gott nicht?
Seib ihr beun nicht zum Tobe geboren
Und zur Bernichtung aufgegegen?
Baut ihr nicht auf zur Jergänglichfeit?
Brie viel fpielt ihr und wie viel begehrt ihr?
Werbet ihr nicht etwa morgen sterben
Und im Stand begraben werben?
Bahrlich, ihr werbet es einst wissen!
Ja wahrlich, ihr werbet es einst wissen!

D Sohn Abams, fiehft bu benu nicht, wie es bein herr gemacht mit ben Clephantenreitern? Leitete er nicht irre ihre Lift und fambte gegen sie Bögel schaarennels, welche biesel's ben mit Steinchen ben hollenasche warfen; so machte er sie gleich ber abgefressent Saat (S. 105).

Darauf ruft sie: O Gott, schütze mich vor der Habgier ber Augben und vor dem Leid, das die übrigen Thiere Einem anthun! O Güttger! o Wohltbäter!

Jener bort im schwarzen Gewande ist ber Prophezeier Rabe; er ist behuffam und vorsichtig, er erinnert beim Frühroth, umfreist die Wohnungen und haust in atten Trümmeren, er hat einen farten Flug, ift viel gereift und burchjebet bie Jonen; er fagt bas sich Zutragende an und warnt vor bem Schaben aus Sorglosigleit. Er ruft in seinem warnenden Gefrächz: Schnell, schnell! zur Rlucht, zur Klucht!

Bute bich bor bem Unglud,

D bu Musichweifenber und Uebertreter!

Der bu liebft bas irbifche Leben.

Bo tann man hinfliehn und fich retten bor bem Schidfal? Es fei benn burch Gebet und Anruf Gottes.

Bielleicht, bağ ber herr bes himmels ench vor bem Unglud, je wie er will, schüte.

Bene, die Luft Anrchschweiseube, ist die Naumeisterin Schwalbe, von leichtem Klug, mit Heinen Beinen, bed vellen Flügeln. Eie seht als Andbarin der Renissen in deren Westenungen und erzieht ihre Rinder in den Wehnungen erselben. Sie preist dem Frishrets vielfach Goett, und ekenfelben. Sie preist dem Kluber in den Wehnungen an Kord und an Morgen. Eie zieht vool in dan Morgen. Sie zieht vool in dan Morgen. Sie zieht vool in dan Morgen. Sie zieht vool in da filten wormen Gegenden sommet und in salten wintert. Sie spricht bei ihren Leddreitungen und im Gebetswirt.

Preis sei bem, der Meer und Wilfte schuf, Der die Berge gegründet und Ströme ergicht! Preis ihn, der die Bacht hineinführt in den Tag! Ihn, der die Geschicke bestimmt und Unterhalt nach Ras

Breis ihm, ber ben Banbrer geleitet,

Der Saus und Familie beschirmt!

Dann fingt fie weiter:

Wir zogen burch bie Länder und fahn der Menschen viel; Wir kehrten zur Heimath wieder, Und erhielten Kinder nach der Liebe Glüd; Rach dem Weh wurden wir wieder wohl.

stud bem werd watten wir wieber mohl.

Gott fei Breis, bem Berrn ber Diener! Er ift ber Gnabige, ber Reichspenbeube!

ता है।

Petit

Der bort auf bem Febe sieht, ift ber Bacher Kranich; er hat einen langen Sals und lange Beine, aber einen furzen Schwanz und volle Bittige. Er ordnet bel seinem Flug in ber Luft zwei Reihen; er durchwacht die Racht in zwei Bachen. Er freicht bei seiner Lodwerfuma:

Preis ihm, ber bienftbar macht bie beiben Leuchten! 3hm, ber bie beiben Meere frei entließ!

Dem Berrn von Oft und Weft,

Der von Allen je ein Paar erfohif!

Jener aber, ber röthlich gesprenkelte Ratha, ist ber, welcher bie Bissen und Deben bewohnt; er reist weit jur Tränse an ben Klussen, wandert Nacht und Tag, gebentet viel bes herrn und ruft früh und spät, beim Auf- und Niederkelann um Tränse.

Preis dem, der die Hinnel hoch erhob,
3hm! der weithin breitete die Erde.
Preis ihm, der umlichwingende Hinnuckfreise schussen!
Und hervoeries die aussteligenden Sternburgen!
Ohm, dem Schöpfer der Wandelsterne!
Dem Enstender vos reissenden Sturmvinde,
3hm, der die regnende Wolke giedt;
Preis dem Herrn des sobvertsindenden Omnters!
3hm, dem Perrn der sendstenden Mige!
3hm, der herverdes die brausenden Meere!
3hm, der seherrschit die brausenden Meere!
3hm, der fest die hosen Berge gründete!
Breis ihm, der da regelt den Tag, die Racht und jede
Stunde!

Preis ihm, ber hervorgefin fieß bie Thiere und Pftangen! Breis ihm, bem Schöpfer bes Lichts und ber Finfterniß! Ihm, ber Leben hervorrief in ben Meeren und ben Buften! 36m, ber wieder belebt moriches Gebein, bas babin ichwand und im Tobe verwefte!

Preis ihm! nicht vermag bie Zunge ihn wurdig ju loben Und fein Sein und Wefen ju verffinden; Berrlich ift fein Wefen über alle anderen erhaben.

Die bort auf ber Sanbbant steht, ift bie glüdliche Möne; sie hat weiße Wangen und lange Beine, ift schafsstumig und leichen Sinnes; sie warnt die Bögel in ber Racht und zur Zeit ber Sorglosigkeit und vertündet ihnen frehe Tage und Segen.

Sie fpricht bei ihrem Lobpreis: Der bu hervorgehn läffest Friffroth und Licht;

Der bu entsenbest die Stürme burch die Zonen, Der bu schaffest die regnende Wolle, Und die Bahn weisest den Flüssen und Strömen in ben

Und bie Bagn weren ben gunfen und Stemen in Bunden; Du laffeft fproffen Krauter und Baume,

Du lassert proffen Romer, wie Früchte!
So lasset und froh sein, ihr Schaaren ber Bögel, bei ber reichlichen Nabrung

Bon bem Bergebenben, Mugutigen und Bergeihenben!

Der hier auf bem 3veige bes Baumes sitt, ift ber taufendhimmige, melodenreiche Sprosser. Er ist lien von görper, von leichter Bewegung und liebtischem Gesang; er redet
in Lied und Melodei: Gelobt fei Gott der Allmächtige und glitige, der Utreine, Einfalge, der Verzeisbung Gewährende. De beglüdender Spender im Geheimen und Offendaren! Wie viel isterschwenglicher Gite spendet nicht der Herr dem Menschen gleich vollen Strömen in ihrem Lauf. — D hertlich Leden, das ich einst berbracht zwissen wonnigen, bufenden Weich, immitten dom Gärten, voller Gesträuche und Fruchtsäume jeber Art; und ftanben meine Britber mir bei, gebachte ich ihrer in vielen lieblichen Liebern. —

1662

15

11

3

Sierauf sprach Schabmurgh jum Pfau: wen haltst bu von biesen sur ein ben bei Gefammthet zu wetteren und bie Gesammtheit zu wertreten? Es sogte ber Pfau: alle passen bagu, benn sie sind Aufrecht auf bei Geschen bagu, benn sie sind alle Nedebegadte, Prediger und Dichten, boch hat der Sprosser be beredteste Zunge, die bertrichsten Zange und bie siehlichsten Weisen. Da entbot ihn Schabmurgh und sprach: giebe fin, verscha Dich auf Gott, benn er ist ber beste Berr und ber befte Schup.

#### Die Edwarmer.

Mle ber Gefanbte jum Ronig ber Schwarmer gelangte, und bas mar 3a'fub, ber Beifer ber Bienen, und er ihm bie Runde mitgetheilt hatte, fo rief fein Berold und es verfammelten fich bie Schwarmer, Die Befpen, Rliegen, Duden, Gelfen, bie Rafer und Begiefer, Die Arten ber Schmetterlinge und Beufdreden, fur; alle Thiere von fleinem Rorper, Die Flitgel baben jum Fliegen, obne Febern, Anochen, Bolle, Flaum ober ftarfes Saar. Reins von ihnen lebt ein volles 3abr ausgenommen bie Biene, benn es tobtet fie bie übermachtige Ralte und Bibe im Binter und Commer. Da that ibnen ber Ronig bie Rachricht fund und fprach: mer bon euch geht borthin, bag er bie Befammtheit im Bortftreit mit ben Menfchen bertrete. Es fragte aber bie Berfammfung: meß rubmen fich beun bie Denfchen über une? Der Gefanbte ermiberte: bes großen gorpers, ber gemaltigen Beftalt, ber ftarfen Rraft, ber Begmingung und Ueberminbung. Sprecher unter ben Wefpen ermiberte: wir geben borthin und vertreten bie Befammtheit. Der Sprecher ber Aliegen aber fprach: nein, wir geben borthin. Der Sprecher ber

Muden fagte: nein, wir geben borthin, und ebenfo ber Spre-

Der Afnig entgegnete: wie ist mir, ich sehe, gier von euren Sippen eilt dem Ziele ohne Nachbenten und Betrachung in diese Zache zu. Es sprach der Schwarm der Midden: ja o König, das Betreauen ruft auf Gottes Hille, wir des Sieges Gewißheit auf Gottes Kroft um Aucht; das beweisen die in den verstoffenen Zeitaltern, an verschwendenen Beltern und übermüchigen Königen gemochen Erfabrungen.

Es sagte ber König: wie war bies? thue es nir tund. Die Mide erwiderte: a König! ledeten nicht die fleinfte unter uns den Körper und die schwächste den Sau den Nimred, den größen König unter den Kindern Koms, den sreechaftesten von ihnen, den mächtigsten an Hertschaft und bechmuth? Ter antwortete: Tas ist wahr. Es sprach die Kelpe: Benn Einer der Komnslinder seine Küftung angelegt und mit seiner hand sie Gebrech gesten bei Welfer der Komnslinder seine der greit, und fein Schwert, Lauge, Messer und ficht Ergeist, und sie wei den Nadelspiede, Hill sie nitt einem Etachel, so sein wie eine Nadelspiede, Hill sie nitt einem Etachel, so sein wie eine Nadelspiede, Sält sie ihn ann nicht ab von dem, was er wollte und verhatte? Seine Daut schwillt auf, seine Glieber werden scholer, so das er sie nicht zu bewegen und weder Schwert noch Schild zu sassen.

Es begam bie Bremse: geschiebt es nicht, o Rönig! bag, wenn ber möchtigfte geerscher, ber am meisten Chrimtoft genießt und am höchsen fiebt, sich ans hen Teven seines Reiches niederläßt und seine Kämmerlinge, sorglam vachend, unter ihm siehen auf daß ihm ja nichts Unangenebmes der ein Schaben gultese, und es somnt dan eine von und auß seine Kildse oder bem geheimen Gemach mit beschungten

Borberfüßen und Kügeln nud seht sich auf sein Aleid ober gar auf sein Autlig, ihn zu belästigen, so tonnen jeue nicht ihn bor uns schülgen. Der Rönig sprach: du halt recht geredet.

Ĉъ.

. 12

E 3

mr.

625

1 10

it s

20

##

: 6

28

11

Es begann bie Tiege: geschiebt es nicht, daß, wenn einer bon ihnen auf feinem Sie, Riffen ober Throne hinter ausgespannten Schleiern und Borfangen fiet, bag bann eine bon uns tommt, in fein Gewaud triecht, ibn benagt und in seiner Suche fort? Wenn er und bann fassen will, schlagt er sich felbst mit feiner han, giebt sich eigenhandig Obr-felgen, jene aber entwisch ibm.

Der Ronig bub an: ihr habt wahrgefprochen, o Schaaren ber Schwärmer; jeboch gelingt por bem Thron bee Benientonige bie Angelegenheit burch nichts von bem Erwahnten. Die Sache beruht bort nur auf Berechtigfeit und Billigfeit, Bilbung, feiner Betrachtung, ausgezeichneter Unterfcheibungsgabe und Cachfahrung mit Bobirebenbeit und Marbeit beim Bortftreit. Sabt ihr beg nun etwas? Da blieb bie Berfamulung eine Beile ftumm und nachbentenb über bas, mas ber Ronig gerebet. Bis ein Weifer von ben Beifen ber Bienen auftrat und fprach: ich werbe mit ber Sulfe und bem Billen Gottes tiefe Cache leiften! iprach ber Ronig und bie Berfammlung: Gott gebe bir Beil in beinem Unternehmen, er helfe bir und mache bich gum Sieger über beine Wegner und jeben, ber bich befehben unb befeinden will. Der Bieneuweise aber fagte ibnen Lebewohl, berfab fich mit Roft und reifte bis bag er jum Genienfonig fam und ber Gigung mit allen Unbern bon jeber Urt bort anwesenber Thiere beimobnte.

1 1 de la maria del maria de

#### Die Raubvögel.

Alls der Gefandte jum König der Rauboögel, nämlich den Greifen gedangt war und ism Annde gegeden hatte, da derigten Geroft, wur es Jamen bei ihm die Arten der Nauboögel zusammen, so die Geier, Abler, Habichte und Kalten, der große Weisfalt, die Beisfe, der Edmurergeier, der Uhu und Sadagel: alles mit Arallen verschene, frummischablige Iteischrifteren. Darauf that ihnen der Käusg tund, was ihm der Gesandte fiber die Berfammtung der Thiere dor der Genichten gerichtet, um mit dem Menischen zu besputzen, und fernach darauf zu seinem Begir Schmunger: Siessift weinen, der zu solchen Geschicktet, um die dem Weisfen Raubsthieren tausstich wäre, auf daß wir ihn dorts in senden, um das gang Geschicket, im Wortsprechten im Verlichteten?

Der Begier ermiberte: es giebt unter ibnen feinen, ber an biefem Gefchafte tauglich mare, es fei beun ber Ubu. Der Ronia fprach : und weshalb bas? jener antwortete; weil biefe Raubvögel alle bor ben Denfchen fchen find und biefelben fürchten, ihre Rebe nicht verfteben und es nicht fur gut finben, mit ihnen bee Umgange und ber Unterhaltung ju pflegen. Der Ubu aber ift ibuen ein naber Nachbar in ihren verfallenen Baufern, verwitternben Bobufiten und muften Schloffern. Er betrachtet ihre Couren von Altere ber: tief nachfinnend ben geschwundenen Sabrbunderten, und bei allebem ift er gottesfürchtig und bient Gotte ale Rlauener; er ift bemutbig. genflafam und lebt fo armlich wie fein anbrer. Er faftet bei Tage und weint. Er bient Gott bei Racht; oft ermabnt er bie Rinber Abams und erinnert fie. Er beflagt ihre babingegangenen Ronige und gefdwundenen Bolfer. Er fingt Trauerverfe und fpricht:

Bo find bie verfloffenen Zeiten? Debe ließ man ben Bobnfit! Gie fammelten Chate und ftarben bin; Gie liegen bie Schate noch unberührt. Schau bin auf fie, fiebft etwa bu Bu ihrem Git mas Bleibenbes? Dur Graber find es, bie perfallen. Und brin ruht mobernbes Gebein.

Dft fpricht er:

40

15

进

p

121

違

唐

È

D Saus meh bir! thu' une boch fund, Weshalb benn flob bein Bolf von une? Es rebet nichts, boch fonnt' es reben, fprach's: Du bift geblieben boch wir gingen unter. -Much fpricht er:

3ch fragt' bas Saus, thu' mir boch funb, Bas thaten benn bie Lieben bier? Es fagte mir, bas Bolf weilt', ach! Dur Tage bier und reifte fort. -3ch fprach, nun, mo benn fuch' ich fie?

In welche Wohnung gogen fie?

Es fagte mir: im Grab, bei Gott, Den lobn für ihre Thaten baben fie. Much ipricht er:

Dft fcau ich auf frühere längft geschwundne Beit, Denn wohl fcaut' ich ben Schöpfort fur ben Tob, Bon wo nicht Rudfebr ift: Dem fab mein Bolf ich manbern qu: Theile Jung, theile Alt, fo gog es bin. Richt fehrte einer ju mir bein,

Much berer, bie bier blieben, mabret feiner. Co weiß ich ficher boch, bag mo fie gingen bin, Much zweifelsohne ich einft manble.

Huch pflegt er ju fagen: Der Corgenloje ichlaft, boch ich nicht Schlummer fubl', Denn Corge ftete bei meinem Riffen wacht; Richt ift es Rrantheit, Die mich traf, boch wohnt in mir Gin Rummer, ber mich brudt und ber mein Berg ergriff. 230 fint bie Ronige alter Beit, bie einft geweilt Bei 'Ubfaib ober Dfu Afrab. Bas foll ich hoffen feit Dubarrige Ctamm erlofd, Gein Bobnfit lieget wuft, und 3 jab ift babin, Much bie von Rhamarnag, Gubair und Barig Und ach! auch jenes bobe Goloft Chibbabs. Der Stamm von Ra'b, von Zai und 36n Umm Bibab Erfor ein Banb, bas lieblich mar gur Rub. Da muchfen fie beran, und lieblich mar ibr Leben, Das weite Belt bes Reiche mit feften Bfloden ftanb; Ginbrach ber Sturm in ihrer Saufer Sofe. Es war, ale ob bae Biel mar ihnen vorbeftimmt; 3d fab bes Lebens Glud und alles, mas eraöst: Es fant babin in Trummer und Berganglichfeit.

Darauf rectivite er laut: Wie viele Garten verließen sie, Duellen und Saaten, herrliche Stätten und Aunehmischietung. Deren sie sie erfreuten, ass owir haben sie anveren Leuin wurden der Greif zum Ilhu: was sast ben, was er asserven ben, ben, ben, ben, ben der gesprochen, Recht; jeboch sie hindige den den Ausgeben der Greif zum Ilhu: was sant den der Ben, was er asserven, Recht; jeboch sie hindige Mande, dort der Greif fragte: warum benn nicht? Der Uhn entgegnete: weil die Kinder Abams mich bassen unter Ausbild für ein bösse Sorzeichen dem die hoffen und meinem Ausbild für ein bösse Sorzeichen dem Gegen sie schmäßen mich baber, ohne baß ich verher ein Bergehm gegen sie begangen, over ein Schaben von meiner Seite sie betrössen date. Wie nun erst, wenn sie mich siehen, ich ihnen offen entgegen träte und mit ihnen in Rede und Wert

ftreit verhandelte. Dies ist eine Art von Zwist, und Zwist gebiert Beinbichaft, und die Feindichaft rust zum Kampf, und der Könupf verheert die Wohnsite und vernichtet ihre Bewohner.

Der Greif fragte baber ben Uhu: und wen haltst bu üruglich zu biesem Geschäft? Es erwiderte ber Uhu: bie Känige ber Abamessiner lieben bon ben Raubbegalen bei Balten, ben Habbight, ben Beiffall und andre. Sie ehren und schäben bieselben, tragen sie auf ihren Sanben und hegen sie liebevoll in ihren weiten Aermeln. Senbete also ber König einen bon biesen zu ihnen, so wäre back richtiger.

Und jum Fallen sprach der Greis: ihr habt gefört, was der Uhu gerect, was meint ihr dagt. Der Fall aber erwiderte: der flu hat krecht in dem, was er sagt; inbessen unser Ansäherung zwischen üben Kindern Abams rührt nicht von einer Amaherung zwischen üben und uns ber, auch nicht von einer Wissenung zwische iben ubt unse fer, auch nicht von einer Wissenung zwische iben einem Wissenschaft der Einbung, nelche sie bei uns sindern, sondern weit sie dem Erwerben unseres Unterhalts unspre Genessen meist sie dem Enwerben unseres Unterhalts unspre Genessen, mie bei aus Gier und Ensternsiet, indem sie dem Gelästen, dem Seisen und bei genesse, was ihnen Gelästen, dem Seisen und Enstern und bestern nach siehen, was ihnen seisen, den der der der bester, und ist dem, was ihnen gezient an Geherfaum gegen Gett, den Erhabenen, worsser ihr am Tage der Auserspaus

118

: 5

: \$

12

αİ

Da sagte ber Greif jum Fallen: und wen haltst bu benn passend für beises Geschäft? Es erwiberte ber Jalf: ich glaube, ber Papagei taugt hierzu, benn ihn lieben bie einber Abams; ihre Könige sowohl als Bornehme und Bolf, ihre Beiber, Männer, Kinber, Beisen und Varren

Er plaubert mit ihnen und fie mit ihm. Gie hören an, mas er fpricht und wie er ihre Reben und Worte nachabut.

Es sagte ber Greif jum Bahagei, was sagt du ju ben Borten bes Jallen. Der sprach: ber Ball bat Nech, um die werte auf ber Sellig geberchen umb berdin geben, um die Gesaumtheit mit Gottes Hilfe, seiner Wacht und Kraft zu vertreten. Jedoch bedarf ich bes Beissanbes bes Königs um, ber Bersanmlung. Der Greif fragte ihn: was meinft bu bamit? Er erwiderte: bie Anrusung Gottes und die Erschung seines Beistandes und seiner Stärtung. Da siehet bet König für ihn um Beistand und Stärtung, und es sprach bie Versammlung des Auen.

Darauf hob ber Uhu an: o König! bie Anrufung ist, wenn sie nicht erhört wirb, Beschwerfichteit, Mube und kinstenung ohne Rugen; benn bie Anrufung ist eine Befrudtung und bie Erhörung eine Frucht. Wenn nun bei der Anrufung ben Bedingungen nicht genügt wirt, so wird fie nicht erhört und bringt feine Frucht.

Es fragte ber Afnig: welches sind vie Bedingungen fat bie Erhörung der Annufung? Der ernöberte: Richtzist bes Jueckes, reine Frömmigkeit bes Herzens wie die der Kemen; ferner: baß ihm voraufgebe das Jasten, Gebet, Allmesen, Opfer und mitbe Gaben. Die Bersammstung sogk: Recht und fromm beist das gesprochen, o heiliger, weise Gotteverebrer!

Darauf fprach ber Greif jur anwesenden Bersammias, der Stantbeägel: bedeutt ibr wohl, o Bersammelle der Rund ber Rantbeägel, wogu mus die Granfandteit der Rimber Roams und ihrt llebergriffe gegen die Thiere getrieben haben, so daß auch nied die Sache angest, obgleich wir fern von ihnen webennen und obwohol toir sie meiben und nicht mehr mit ib nen vertehren; ich selbst habe bei meiner gewaltigen Statur,

meiner großen Starte und meinem ichnellen Flug ihre Bohnfibe verlaffen und bin bon ihnen zu ben Unseln ber Meere und zu ben Bergen gestoben; auch bleibt mein Bruber Schungar in ben Ceppen und Buften fern bon ihren Bohnungen, um sicher zu sein bor ihrer Bosheit.

100

. 2

12

: 3

Dennoch bleiben wir nicht bon ibnen frei, fonbern fie haben une jum Bortftreit, jur Beweisführung und juni Broceft berausgeforbert. Wenn einige bon uns täglich eine große Babl ber 3brigen binraffen wollten, fo murben folche über fie Deifter fein. Beboch gebort es nicht gu ben Charaftergugen bes Ebien, bas lleble ju bergelten; Rache an ihnen ju nehmen und fie fur ihre bofen Sanblungen buffen guanffen; fonbern man muß fie fich feibft überlaffen, fich bon ihnen fern balten, auf feinen Berrn bertrauen und fich mit feinem Beit und bem, mas Angen und Ceelenrube forbert, beschäftigen, und fich bem ergeben, mas jur Auferftebung und jum gufünftigen Leben frommt. Darauf fprach ber Greif: Bie viel Schiffe auf ber Gee batten nicht bie fturmenben Binbe auf ben gewaltigen Meerewogen verfchlagen, ba babe ich fie auf ben Weg geleitet; wie vielen Schiffbruchigen hatten bie Sturme nicht bas Fahrjeug. im Meere gertrummert, ba rettete ich fie ju ben Beftaben ober Infeln. Alles bies gefchab nur, um bas Boblgefallen meines Berrn ju erlangen und fur bie Onabe ju banten, bie mir Gott, ber gepriefen und verberrlicht fei, burch bie gewaltige Statur und ben Umfang bes Rorpere berlieben. Dant ibm fur feine Bobitbaten, Die er mir ermiefen, es genügt une Gott, wie berrlich tritt er fur une ein und befchütt une!

#### Meerthiere.

2016 ber Gefanbte jum Ronig ber Meerthiere, namlid ber Geefcblange gelangt mar und ihr bie Rachricht tunb gethan batte, ba rief beren Berold, und es verfammelten fich bei ibr bie Dicerthiere, Deerschlangen, Schwertfifche, Crocorile, Delphine, aroge und fleine Gifche, Rrebfe, Geefrabben, Schilbfroten und Broiche, Duichel - und Schuppentbiere; et maren wohl an fiebenhundert Urten von verfchiebener Geftalt und Sarbe. Er that ibnen bie Nachricht und mas ber Gefantte atrebet, fund. Bett begann bie Seefchlange anm Befanbten: wen rubmen fich benn bie Rinber Abams über-anbre? etm wegen ber Groke bes Rorvere ober ber Gemale in Starte. ober wegen Begmingung und Hebermaltigung. Beruht ihre lleberbebung auf einem biefer Stude, fo ginge ich borthin, bliefe einen Sauch gegen fie, betäubte fie alle bis auf ben letten Dann, bann goge ich fie mit bem rudfebrenben Athem ein und verfcblange fie fammt und fonbers.

Der aber erwiberte: nicht rühmen sich die Menfder eines biefer Stude, wohl aber wegen des überwiegenden Berftanbes und manuichfaliger Wiffenschaft, bewumderswürtiger Bilbung, herrlicher handfertigleit, seiner Künste, dann bet Bentens, ber Unterscheidungsgabe, der Betrachtung und bet Scharffund ber Secle.

Die Seefchlange entgegnete: beschreibe mir etwas to bon, damit ich es wisse! Der sagte: jawoss, o König. Beist du nicht, das die Kuber Abams mit ihren Gerig-teiten und Kenutnissen in die Tiefen der hochschwellenden, fusteren, wogenreichen Meere sich dinabsenten und von die seine Berlen herausson. Ekwisertstungen sie mit ihrer Tusselfuchget und Bertigseit auch die Spihen der hochrageuden Berge, so das sie von der die

Beier und Abler beraberingen; bedgleichen verfertigen fie burch ihre Wiffenschaft um Geschieftlichteit Bagen vom golg, beschiegen fie an ber Bruft und ben Schustern ber Seitere, beladen fie bann mit schwerer Laft und treiben fie von Oft nach Welt und von West nach Oft; fie burchziehen Wiften und Eteben.

÷ĝ

12

78

39

co.

. ji

91

Chenfo erbauen fie burch Biffenfchaft und Befchicklich. feit Schiffe und Sahrzeuge, belaben fie mit Baaren und Paften und burchichneiben bamit bie meiten Meere und fernen Bonen. Chenfo bringen fie fraft ihrer Biffenfchaft und Befdidlichteit in Die Schachten ber Berge, in Die Boblen ber Sugel und in bie Tiefen ber Erbe: bann forbern fie baraus Die Mineralftoffe: Gold, Gilber, Gifen, Gra. Chenfalls geicbiebt es burd ibre Biffenfchaft und Befchidlichteit, bag, wenn einer von ihnen au ber Rufte eines Deeres, ober am Ranbe eines Dammes, ober an ber Trante eines fluffes einen Talisman ober ein Banberbild aufftellt, fo find wohl ener Behntaufent, o ibr Schaaren ber Meerschlangen und Schwertfifche, nicht im Stante, bort vorübergugieben ober fich biefem Orte gu naben. Inbeffen fei gutes Muthes, o Ronig! benn in ber Wegenwart bes Benienfonige gilt nur Berechtigfeit und Billigfeit im Rechtsurtheil, Cachführung und tlarer Beweis, nicht aber 3mang, Uebermaltigung, Trug und Gewandtheit.

Als bie Seefschange bie Rede bes Gesantten vernommen, so sprach ibr gendering better here Herre. Dabt ihr gebört? was hattet ihr nun für gut und was gebentt ihr zu thun? Wer von end will hingehen, daß er mit ben Menschen bisputire nut bie Sippschaft seiner Brüher und bie Kinder seiner Gattung vertrete? Es sprach ber Celphin, voelder die Echisfirickligen rettet: das tauge ichte Eechster und bie Kinder seiner Gattung vertrete.

renn er hat die gewaltigste Anlage, ift ber größte an Keper, ber schönste an Form, und hat bie reintlicht hant, ods reinste Weiß und ben glattesten Köprer, die schoullit Bewegung, die mächtigste Schwimmtraft und die größte Auzahl und Fortpflauzung, so baß groß und klein von ihm Weere, Flüsse, Seen, Quellen, Bäche und Selblanäse ansällt.

Der Sut erzeigte auch eine große Bobltbat ben Rinbern Mbame, ba er einen ihrer Bropbeten beichutte, ibn in feinem Bauche beberberate und an fichrer Statte wieder bon fich aab. Die Menfchen meinen auch und glauben feft, bag ber fefte Ctanb ber Erbe auf bem Ruden bes Sut fei. Da fprach bie Ceefchlange jum 'Sut: mas meinft bu ju bem, mas ber Delphin ba gerebet? Der antwortete: er bat in allem, was er ermabute, mabr gefprochen; jeboch weiß ich nicht, wie ich babin gelangen foll und wie ich fie anreben foll, benn ich babe meber zwei Gune, barauf ju geben, noch eine berebte Bunge, bamit ju fprechen. Much fann ich bes BBaffere garnicht entbehren und leibe au Durft. Doch meine ich, paft bie Schilbfrote ju biefem Gefcaft; benn fie fann anker bein Baffer leben, weibet im Trodnen und lebt im Baffer: fie athmet in ber Luft, wie fie im Baffer ath met: bei alle bem bat fie einen ftarten Rorper, barten Ruden, ein vorzügliches Befühl, ift milbe, murbevoll, gerulbig im Unglud und tragt willig fcmere Laft.

Die Seefhlange wante fich jur Schilterten mit ten Borten: was meinst bu zu feiner Neve und seiner himst sumst jumst sich. Die erwiderte: er hat Recht: jewoch politich zu beisem Gefchen nicht beim die habe fochwere flüsse beim Gehen, und der Weg ist weit; ich taun venig reen, falt bin ich summer; ich glaube jedoch, daß bazu der Ochphil

paßt, o Ronig! benn er hat Rraft zu gehen und ift ber Rebe machtig.

Œ

:80

: 2

. 3

:5:

12

15

d

is

45

73

Deshalb sprach bie Meerichlange jum Delphin: mas meinst bu bazu. Der erwiertre: Nein, ber Meertreb sif am paffemblen bazu, benn ber hat viele Beine, kanu gut geben, schnell, pat scharfe Scheeren, sibre einen starten Biß, Sägen und schaefe Krallen; er sieht wie ein Manutein auf um hat einen harten Rüden, er sie ein gebangerter Rampe.

Die Geefdlange fragte ben Geefrebe: mas meinft bu ju bem, mas ber Delpbin ermabnt? Der fprach; er bat Recht in bem mas er fagt, aber wie foll ich babin gebn mit meiner fehlerhaften Unlage und meinen frummen Formen! ich fürchte, baß ich jum Gefpott merbe. Die Geefchlauge fagte: wie fo bas? Der ermiberte: weil fie ein Thier erbliden obne Ropf, bie gwei Angen fiben auf ben Schultern, fein Munt auf ber Bruft und feine Rinnlaben fint gefpalten bon beiben Seiten; bas bat acht gebogene frumme Beine und gebt feitmarte. Gein Ruden, ift wie von Blei. Es iprach bie Geefchlange: bu baft Recht. Wer ift nun paffent, bag er babin fich menbe. 36r ermiberte ber Geefrebe: ich alaube, bas Crocobil pagt biergu, bas hat ftarte Guge, ift von Statur lang, es geht viel, lauft fcuell, bat ein weites Manl, eine lange Bunge, viel Babne, ift von ftarfem Rorper, fürchterlichem Aublid, ichredlich in ber Erlauernug ber Beute. Es ift ein Baffertancher und gewaltig in ber Rachftellung. Die Geefchlange fragte bas Crocovil: was fagft bu jur Rebe bes Geefrebfes? Das entgegnete: er bat Recht, jeboch ich paffe ju biefem Gefchafte nicht, benn ich bin grimmig, ungebulbig, ein Angreifer, ein Rauber, flüchtig und beimtudifch; ber Befandte bat aber gefagt, bag biefe Mngelegenheit nicht burch Bezwingung und lleberwältigung, fonbern burch Milte, Burte, Bernunft, Darftellunge- und Untericheibungegabe, Wohlrebenbeit, Gerechtigfeit und Billigfeit im Rebeftreit geführt wird; ich bin aber mit feinen bon biefen Eigenschaften begabt; jeboch meine ich, bag ber Grofd ju biefem Weichafte pagt, benn er ift milb, murbevoll, gebul-Dig, enthaltiam, vielfach preift er Gott bei Tage, bei Racht und am Morgen, er betet viel und ruft Gott an am Abent und am Morgen; er geht auch zu ben Abametinbern in ihre Wohnungen und erzeugte zweimal Wohlthaten ben Menichenfinbern, einmal an bem Tage, ale Dimrob Abraham, ben Bertrauten bes Allerbarmere, in bas Teuer marf, bem ba trug er Baffer in feinem Mund, baun ließ er es ins Fener ausströmen, um es zu lofchen, und bas zweite Dal, weil er in ben Tagen Dofes, bes Gobnes 3mrane, biefem nub feiner Chaar gegen Garao beiftanb. eine wohlrebenbe Bunge, rebet viel, preift vielfach Gott, verberrlicht ibn und verfundet ibn ale Ginigen. Er gebort gu ben Thieren, bie auf bem Laube und im Baffer leben; er geht fowohl, ale er fcmimut, beibes febr icon. Er bat einen runben Ropf, fein Untlit ift nicht verftedt, feine Augen funteln, feine Urme und Sante ftredt er weithin, er gebi idreitent und bupfent. Er befucht bie Wohnungen ber Menschenfinder, und fie furchten fich bor ibm nicht.

 ftaub. Darauf entlieffen fie ibn, er reifte von ihnen fort und begab fich jum König ber Genien.

# Gefandtichaft zum Rouig ber Ariecher, bem Drachen.

18

13

ni i

0.3

- 15

de

, iii

r II

·id

1

įŝ

Sie versammelten sich alle bei ihrem Rönige, teiner tann fie gablen, außer Gott allein, ber gepriesen und versperticht ich, ber sie sich und bei bertertlicht jet, ber sie sich und bet aber bei bei ab lagerstätten kennt. Als unn ihr Rönig sie in ihren wunderbaren Formen und mannigaltigen Gestalten augeschant, blieb er in Stannen über sie eine lange Weise. Darauf musterte er sie, und siehe, es waren die meisten Thier vom Bau und bie geringsten an Geschicklicht, an Sinnen und Buffen.

Er blieb nachbeufend fiber ihre lage. Dann fprach ber Drache zu feinem Bezir, ber Biper: fiehft bu nicht, wer von biefen Schaaren bagin paßt, daß wir ihn bortsin jum Wortfreit senden, denn die meisten von ihnen sind tand, stumm, blind, lautles; haden Leiber ohne Anise und Hande; sind ohne Atsace, Schnache, ohne Aralic, ohne Kedern auf ihren Körper, ohne Haar oder Alaum, ohne Abolie, ohne Schwiepen. Denn sitruder, eie meisten von ihnen geben daarsus und nacht, blide und schwach, arm und erdärmtlich ohne Geschöldlichtet. Wacht ober Araste inher.

## Die Rede ber Grille und ihre Beisheit.

Alls die Grille fah, was fitt Erkarmen und Mitfelien um welche Gitte gegen seine Unterthanen, seine Krieger um Sillserungen unter ben Kindern seine Krieger ihren ergiffen, froch sie an einer Manter in ber Nähe emper, rführte ihre Zaiten, summte in ihrer Weise mehr trillerte in sißen Zeinen, Arten und Melovlen base bed und bie Ginheit Gottes. Sie sprach: Peris sei sein Giben bei bei Bin mit briffe mit bestellt gene gegen gegen gegen gegen der bei bei gegen Giben Machen. Preis seine mit briffe sie mit Bert sich gegen Guaden. Preis

fei Gott bem Barmberzigen, Gütigen, bem Bergelter, bem Hodwerbrten, bem heiligen, bem Herrn ber Engel und bes Geiften, bem Gern, bem Gerrtichfeit und Ehren, ben hochheiligen Namen, ber Wunderzeichen und Offenbarungen.

TE.

1

įά

Che benn Raum und Zeit mar, mar er; eber, benn bie mit Gein begabten Gubftangen. Rein Simmel ift über ibm und feine Erbe unter ibm; er ift eingehüllt in feinem Licht, einzig in feiner Ginbeit und in ben Gebeinmiffen feiner Berborgenbeit, mo fein Simmel gebaut und feine Erbe ansgebreitet ift. Darauf beichloft er, orbnete wie er wollte und verbaugte. Er ließ nen bervorgebn ein reines Licht, nicht von gubereiteter Materie, nicht von einer vorher bebachten Form, fonbern er fprach: fei! und es mar. Er ift bie fchaffenbe Bernunft, Berr bes Biffens und ber Bebeimniffe. Er fouf bie Belt nicht megen einer Ginfamteit, bie in feiner Ginbeit lag, auch nicht nm von ibr Sulfe bei irgend etwas in forbern; fonbern er thut, was er will, und bestimmt, wie er will: Niemand fann Gottes Urtheil verichieben und Riemant Gottes Beftimmung abwehren. Er ift ber ichnelle Berechner.

Darauf sprach die Grille: Kenig! ber bu mitleibig, barmherzig, giltig und wohltwollend gegen viese Scharen bist, nicht betrilbe bich die Körperschunde, bie du bei biesem Belfe wahrnimmt, nech die Aleinheit ihrer Leiber; anch nicht ihre Nachtheit, Armseligteit und geringe Geschieflichteiteit; benn Gott, ber Erhabene, er sit ihr Schipfer und Ernährer, er ist gütiger und barmberziger gegen sie, als die barmberzige, gartliche Mutter gegen ihr Kindelin und ale ber barmberzige, gartliche Bater gegen sein eine Ergengten.

Dies barum, weil ber Schöpfer, ber Gebenebeite und Erhabene, als er bie Thiere mit mannigfaltigen Formen und

allerlei Geftalten geichaffen, auch untericbiebene Bobufite ibnen angewiesen batte, fewohl benen, bie mit großem Rerper, mit machtiger Bestalt, gewaltiger Rraft und ftarfem Bau, ale auch beneu, Die mit Heinem Korper, fcmachem Bau und geringer Geschichtlichfeit begabt fint, gleichmäßig unter fie Die reichlichen Gaben, nämlich Anernftungen und Bertzenge, wodurch fie jum Ruten gelangen und Schaben bon fich abmebren, vertbeilte. Go wurden fie einander gleichgestellt in ben Gaben. Babrent er jum Beifpiel bem Glephanten einen machtigen Rorber mit einen ftarfen, feften Ban verlieben, momit er bas Ungemach, was ibm bie reifenben Thiere mit ihren langen barten Babuen bereiten, abwehrt, und er mit feinem langen Ruffet Bortheite erlangt, verlieb er bimvieber ber Dude, Die tlein an Mörper und ichmach von Bau ift, aum Erfat bierfur bie zwei nieblichen flügel und ben fconellen Blug, Damit fie bem Ungemach entrinne. Mit ibrem Stachelruffel aber erreicht fie bie Rabrung; fo fint ber fleine und ber große in tiefen Gefcheuten, welche ben Dinten ibnen anführen und ben Scharen von ihnen abmehren, einanber afeich.





wenn fie Unterhalt fuchen und fich das ihnen Rugliche verichaffen. Auch tennen fie teichter vor ben mit bem größten Rörper, bem farfften Ban und ber meisten Geschidtichteit Ausgestatteten fich hiten.

Wenn bu es überlegft, finbeft bu offenbar, bag bie grogen Thiere von ftarfem Ban und gewaltiger Rraft bas gegen fie gerichtete Ungemach burch Gewalt, 3mang, Rraft und Bartuadigfeit abwehren, wie bie reigenben Thiere, Die Elephanten, bie Buffel und bergleichen, fo wie alle aubren Thiere, welche mit großem Morper, machtiger Beftalt und gewaltiger Rraft begabt finb. Unbre bon ibnen webren bas Ungemach und ben Schaben ab burch Ausweichen, Flucht und fchnellen Lauf, wie bie Gafellen, bie Safen und anbre bergleichen, auch ber milbe Giel. Unbre ichnigen fich burch ben Flug in bie Luft, wie bie Bogel; andre burch Untertanchen ine Baffer und burch Schwimmen, wie bie Meerthiere. Unbre mebren Ungemach und Schaben ab burch Berichangung und Berbergung in ben Soblen und Löchern, fo bie Ameifen und Felbmaufe; wie benn Gott, ber Erhabene, alfo bon ber Ameife ausfagt: "Es fprach eine Ameife: o Ameifen, gebet in eure Bobufite, gewiß nicht foll end Calomo und fein Beer, ohne bag fie ce miffen, gertreten. (27, 18.)

1

1

ı

Ambre hat Gott, ver Erhabene, mit diem schaalartigen Sunten untleibet, so die Schildriste, ven Meerkrebs, die Schnecken und Muschelisiere nuter den Meerkewohnern. Ander wiedernm wehren Ungemach und Schaben von sich ab baburch, daß sie ihren Ropf nuter ven Schwanz stecken, wie ber zael.

Bei ben mandertei Arten nub Beifen, ihren Unterhalt und Anten zu suchen, erreichen bies einige burch bie Schärfe bes Gesichts und bie Gewalt bes Jinges, wie bie Geier und bie Abler; andre burch bie Feinbeit bes Gernche, wie bie Ameifen, Rafer, Schaben und bergleichen; noch anbre laffen fich leiten und gelangen jum Riel burch bie Scharfe bee Gebore. wie ber Geier. Da unn ber Allweise biefen Thierschaaren, Die Hein von Rörver, febwach an Kraft und von geringer Beididlichteit find, biefe Andriffinngen. Berfreuge und guten Sinne verfagte, fo war er gutig gegen fie baburch, baf er bie Bein bee Enchene ibnen erfparte und bie Urfachen in ibrer Alucht und Berbergung wegränunte, und awar indem er ibnen mobivermabrte Stellen und geschütte Orte anwies, fei es in ben Pflangen ober Pflangenternen, ober in ben Leibern ber Thiere, ober in bem Thon ober bem Dift; bann legte er ibr Futter bicht um fie ber und ibre Rabrungeftoffe ringe bei ihnen; auch legte er in ihre Körper augiebente Rrafte, wedurch fie bie Genchtigfeit, welche ibre Rorper ernabrt und ibre Leiber erhalt, auffangen. Go erfparte er ibnen fomobl Die Berfolgung ale bie Glucht, wie jum Beifpiel ben Regenund andren Burmern. Daber auch ichuf er ihnen nicht zwei Beine, womit fie geben, noch zwei Banbe, womit fie etwas faffen tonnten, and feinen Minnt gum Deffnen, noch Babne gum Rauen; and feinen Raden jum Schlingen, feine Speiferebre ann Berichluden, teinen gropf jum Ginweichen ber Speife, weber einen gewöhnlichen, noch Bieberfauer-, noch Bogelmagen, worin ber Rabrungefaft zur Reife tommt, auch feinen Did- ober Dunubarm fur ben Abgang. Much gab er ibnen feine Beber, bas Blut ju reinigen, feine Dille, bie ben biden Caft aus ber Schwarzgalle, und auch feine Gallenblafe, bie bas Dunne aus ber Gelbgalle giebt. Much nicht Doppelnieren ober Blafe, um ben Saru einzuziehn. And beburfen fie nicht ber Abern, in welchen bas Blut lauft, feiner Bulje anm Treiben; and feiner Gebirnnerven, um ju empfinden.

Es ftoficu ihneu weber Siechthum, noch fcmerghafte grantheiteaufalle gu; fie beburfen feiner Arzenei, noch ber

Beiltränte; auch find fie nicht ben Unfällen ausgesetzt, welche ben Thieren mit großem Rörper, möchigem Sau und starter Kraft guloßen. Preis bem Schöpfer, bem Allweisen, bei ber Kraft guloßen. Breis dem Schöpfer, bem Allweisen, bei be ter Kreft gung und wer Auhrungsforge sicherte und sie ber Anfrengung und Mühen überhob. Gottes ist ber Preis, die Gnade und ber Lanf für seine reichlichen Gaben, seine großen Gnadenbeweise und reichlichen Wohlebaten.

ď

:16

23

: 2

(# (#

-9

100

02

唐

t, K

刨

jai

够

M

漕

自然

Als die Grille biefe Aurede volleubet, so sprach ju ihr ber Trache, der Keing ber Kriecher; segne Gott bich, Redenerin, melde Wohltrebenheit haft den, und die Grafisserin, welche Wisserschaft bast du, und dich Ernahnerin, welche Beredsamteit bast du! Preis sei Gott, welcher dieser Schaareine son terfische, weise und eine so wohltrebende Sprecherin wertieb. Der Drache fragte sie nun: gehst du bahin, um die Gegamutheit im Wortstreit mit bem Menschen zu vertreten? Sie erwörerte: ja strache gehersam bem Könige, gebe ich bahin als Nath den Bribern.

# Die Echlange.

Herauf sprach bie Schlange: erwähne bei ihnen nicht, der ber Weifande bed Drachen und ber Schlangen bif. Die Grittle wie De Genate wie ise Geschange eine weil gwischen ben Menschen und ber Schlange eine uralte Feindschaft und ein beimtider haß herricht, bessen Auf nicht bestimmt werben tunn. Es geht so weit, daß nich bestimmt werben ihnen herr, der gepriesen und verherrlicht sei, wenden und fragen, wogu er doch bie Schlang geschäften; benn in ihre Techassung siege weder ein Ausen, noch Bertlich, noch weise Ausenung, sondern nichts als Schaben. Die Grille sprach: und werdwegen reden sie also? Sie autwertete: wes en bes Giftes, das gwischen ihren beiten klimtaden if;

benn sie jagen, baß barin tein Augen, sendern nur Tod und Berberben für die lebenden Geschöpfe berube. Dies alles ift bei ihnen nur Mangel an der Keuntniß des wahren Bejens der Dinge, ihres Nutjens und Schadens.

Dann fuhr fie fort: es ift fein Zweifel, ban Gott, ber Erhabene, burch fie ben Menfchen verfucht und beftraft; in ber Beife, bag er ibre Ronige in Die Rothwendigfeit berfette, Gift unter ben Steinen ihrer Giegelringe fur Die Beit ber Roth ju berbergen. Wenn fie aber nachbachten und bie Ruffante ber lebenben Gefcopfe und ibre vericbiebenen gagen bebachten, fo murben fie ben großen Ruben bes Giftes in ben Linnlaben ber Bipern flar ertennen. Gie murben nicht mehr fprechen; wozu bat Gott, er fei gepriefen und verberrlicht, fie geschaffen? und mas bat fie ffir einen Ruben? Caben fie bice ein, fo murben fie nicht fo reren und nicht in ben Urtheilen über feine Berte ben Berrn meiftern wollen. Denn obicon ber Schopfer, ber Erbabene, bas Gift in ibren Speichel ale Mittel bes Unterganges fur bie Beicopfe legte, fo bat er ibr Rleifch and wieber ale Dittel beftimmt, biefem Gifte gu webren.

Darauf fprach bie Grille: ermögne bech, e Beifer, noch eines anderen Rugens inn thue ibn und funt, bamit wir das von Kenntnig erlaugen. Es fprach die Schange: jawebl, e vortreffliche Redurin! Kiltwahr, als ber allveise Schöfteie Gefchefer jene Gefchöpfe fchuf, die du in beiner Rede ermöght bah und bon deuen du sagteft, daß er ein jedes Gefchecht em ihnen mit Anseststungen und Wertzeugen versehen, um das Mittide sich zu verschaffen; so gab er ihnen einem warmen Magen, ober einen wiederfauenben, ober einen Wegestmagen, um darin den Radwungsfaft nach forteten Kainen zu bereiten, damit berfelbe ihnen jur Nahrung dieue. Den Schangen gen ober gab er weber einen barmen, noch einen Bogef.

noch vivertäneuben Wagen, auch feine Badengähne, das Sleisch zu Tanen; sonern er legte stat bessen in ihre Kinnstaben beises Gist, dagt bestimmt, alles, was sie an Beissch essen der Besche eine Besche eine Besche eine Besche eine Besche eine Besche eine Besche die Besch werden ihre Kinnstaben genomen, von diesem Siste etwas einstiegen, fäst, um es augenbildlich wohl zu sochen, damit sie es sozieich verschingen, dernuterschulden und verdanen könne. Wäre dies Griften ind gen, berunterschulden und verdanen könne. Mit der besche Wiste nicht auchfahlen, der die eine Robert vohl bereitet sieht und ihr leine Rahrung zusemmen; sie würde der Jenner sich eine Stahrung zusemmen; sie würde umstenmen und eine einzige von ihnen Beiser der wirden umstenmen und eine einzige von ihnen Beiser

Es sprach vie Grille: bei meinem Leben, schon ist mir ver Auchen des Giftes für euch selcht flar; welchen Auchen beiter bie Schlange für andere Gefchöpfe? was liegt für ein Vortheil in ihrer Erschaffung? und darin, daß sie auf der Erbe nuter dem Gewörm sich bestuder. Ben Erwierte: die Schlange das benießten Augen, wie die Raubthiere für das Will und die Hansthiere, benselben, wie die Raubthiere sich dange und der Sagesisch im Meere nur wie der Weerschlange und der Sagesisch im Meere nur wie der Weier. Alle und die Raubtwecken und der Westen werden bei Baseln.

13

, 5

18

12

E 2

32

100

32

Ge sprach vie Grille: gieb noch weitere Erlärung hierzu. Die Schlange lagte: jawohl. Alle Gott, ber Erhabene, die Geschöpfe berverzebracht und ihnen burch feine Allmacht bas Sein verlieben und er die Dinge nach seinem Willen eingerichtet. batte, so ordnete er das Besteben vos einen wogen ess aubern an umb bestimmte für zie Grinde um Nittefulrsachen, weil er hierin Sicherbeit für bie voeise Ordnung, Beissamkeit für bas Gugermein erblidte. — Bedoch stößt zuweilen von Seiten ber Gründe um Mittelursachen bem Einen oder Andern Scha

ven und Verterten jur, nicht wegen eines absichtlichen Zwedes bes Schöpfers, sondern weil er vorber weiß, aus gescheben wirt, bewor es geschiecht; boch himberte sein Wissen dasso, daß darin Verberben und Unheil sie Guige sei, nicht, baß er sie schuff, da ber Putgen davon allgemeiner und die Seif-jamtleit größer ist, als bad Serberben.

Beweis biervon ift, baf ale Gott, ber Erhabene, bie Sonne, ben Mont nut alle fibrigen Geftirne bes Simmele geschaffen, er bie Conne gur Leuchte ber Welt beftimmte und vermoge ibrer Barme gur Lebenefraft und Mittelnrfade für alles Gein machte. Ihre Stelle in ber Belt ift gleich ber bes Bergens im Körber; benn wie vom Bergen ans bie natürliche Barme, welche bie Mittelurfache bee Lebene ift und jum Boble bes Gangen bient, in alle Theile bes Rerpere fich verbreitet, jo verhalt es fich auch mit ber Conne und ibrer Barme: fie ift Lebensfraft und Seil bes Mils und Rugen ber Befammtheit. Beboch wiberfahrt auch ben ibr bismeilen Berberben und Schaben einigen Thieren und Bflangen. Dies mirb aber wegen ibres allgemeinen Rubens und Beile fur bas All vergeffen. Daffelbe gilt bom Drien, bem Mare und allen Sternen am Simmelefreife. Er icuf fie jum Bohl ber Belt und allgemeinen Ruten, wenngleich in manden Beiten Unbeil vom Uebermag ber Site und Ralte entfteht. Daffelbe gilt auch von ben Regen, welche Gott jur Belebung ber Lander und jum Beil feiner Diener unter ben Gefchöpfen, ben Bflangen und Mineralien fenret, wenn fie geweilen auch einigen Gefcopfen und Pflangen gum Berberben und Untergang gereichen, ober and bie Saufer alter Weiber burch Regenguffe vermuftet werben.

Ebenjo ift es mit ben Schlangen, mit ben Raubthieren, ber Meerfchlange, bem Krotobil, ben Kriechern und Schwärmern, ben großen und kleinen Scorpionen. Alle biefe ichuf Gott, ver Erhobene, and ben verhandenen, schälichen Etoffen und Jänfuissen, bamit er die Auft und Atmosphäre davon rein erhalte, so daß dieselse nicht von üblen auffteigenden Tinften verpeltet werde, Fäulniß in ihr entstände und sie somittelunfache zur Best und zum Untergang aller Gesschöpfen auf einmal werde. Ein Beweis hierdon ist, daß die Abstrumer und Fliegen, die Midden und Schofen sich nicht und Schofen sich nicht und Schofen find nicht in den Läden der Auchhandter, Tischer und Schoren ber Schlächen ver Wichhandter, Toligher und Schoren ber Schlächer, der Michhandter, houfgeerfalier, Ketthändter und Bischer, ober im Wilchs und gider, Soulgeerfalier, Ketthändter und Bischer, ober im Wilchs auf inden.

병

12

20

: 3

- 1

(20

£ ;

ρđ

18

刨

28

浬

TE

Und da fie Gott, ber Erhabene, ans diefen Fanluissen, beren Juhalt sie einfaugen und von benen sie sich alben, den, so ist der bereifeben ein und frei von Berbestung. Daun sind biese Meinen Thiere Speise und Rabrung sir die größeren. Dies geschieft nach der Weissellung. Darbest der inchte der Reissellung ber beissellung ber bei größeren. Dies geschieft nach ber Weissellung der Beissellung der Be

Wer nun biefe Boblichaten nicht fenut, ber wibersetzt ich oft bem herrn und spricht: warum ichuf er bas bier, und was liegt in bem da für ein Ingen? Dies ist nur Unverstand und Wiberspruch gegen seinen Herrn, ohne Einsicht in die Gestey eines Thuns, seiner Ausrenung und seiner Berrichaft.

And haben wir gehört, daß die Aberen unter ben Menichen meinen: die Vorforge des erhabenen Schöpfers reiche nicht über ben Mentbreis. Wenn sie aber übertegten und genau die Verhältnisse der vorhandenen Dinge betrachteten, so würren sie wissen und es würde ihnen slar werben, daß die Vorschung das Keine und Große gleicherweise umsasse. Sie würden dann teine Lägen und saliche Anstagen vorbeingen. Erhaben ift Gott, boch fiber bas, was die Freder fagen; ich spreche bies und bitte Gott, ben Großen, um Berzeihung für mich und euch!

# Die Gerichte : Berfammlung.

Mm anderen Tage famen die Sprecher ber Thiere aus allen Gegenden bertei, und es feste fich der König nieden Cache au schlichten. Ein Hered rief: auf! wen llurecht geschehen; auf! ther einen Streit zu fibren; auf! wer ein Urtheit verlangt. Er soll ericheinen. Die Sachen sollen ench entschieden werben; benn ber Rönig hat sich niedergesehn zu schlichten, der Richtsgelehrten, ihre Rechtsgefonen und Rechtsgelehrten, ihre Rechtsgefonen und Reifen sind zuge gen, auch sind der den allen Gegenden tennnenden Schaaren ber Menispen und Thiere erschienen.

Gie ftellten fich in Ordnung bor bem Ronig und riefen ibm Gruff und Segen gn. Darauf ichante ber Ronig rechte und linte und gemahrte alle Arten von Gefchopfen, bon verichiebenen Formen, von mancherlei Geftalt, Farbe, Stimme und Melobie, worfiber er eine Zeit in Erftannen verweilte. Darauf manbte er fich an einen Beifen bon ben Philofophen ber Genien und iprach : icanft bu nicht auf biefe munberbar beichaffenen Gefcopfe bes Allerbarmere? Der fprach: ja, o Ronig! ich fchaue fie an mit bem Muge meines Samptes, boch bezeuge ich ihren Berfmeifter mit bem Unge mei nes Bergens. Der Rouig ift über fie erftaunt, fo wie auch ich ftaune über bie Beisheit bes allweifen Bertmeifters, ber fie geschaffen und geformt, ber fie bervorgebracht bat und entstehen ließ; ber fie machfen ließ und fie ernabrt, ber fie bebutet, ihre Bohn- und Borratheftatten fennt. Alles ift in einem Buche bei ihm flar verzeichnet, nicht etwa um bes Bermechielne ober Bergeffene millen, fonbern gur Beffatigung und Deutlichfeit. Denn ba er fich bor bem Blid ber Mugen burch bie Schleier bee Lichtes verbillt und er berrlich und erhaben ift über bie Borftellungen ber Ginbilbungsfraft und bee Denfene, fo ftellte er feine Berte ben Mugen gur Betrachtung und Bezeugung bin und brachte gur Enthüllung und Offenbarung berbor, mas in feiner tiefften Berborgenbeit lag, bamit bas Beficht fein mabruehme und bes Sinmeifes und Beweifes entbebren fonne.

Biffe, o weifer Ronig, bag biefe Formen und Beftalten, und biefe Gebaube und Eigenschaften, Die bu in ber Görperwelt und an ben fichtbaren Wegenftanben mabruimmft, Abbilber, Umriffe und Abbrude berfelben Formen in ber Beifterwelt find, nur bag biefe lichtartig und burchfichtig, iene aber finfter und bicht find. Das Berbaltnif aber biefer ju jeuen ift alfo mie bas Berbaltuif ber Bemalte auf Tafeln ober Dauerflächen ju jenen Formen und Geftalten, mit benen bieje Thiere von Gleifch und Blut, Anochen und Saut mirflich beaabt finb.

76

12

: 3

13

11 15

NI I

101

IN N

Denn iene Geftalten in ber Geifterwelt find bewegent. biefe bier aber laffen fich bewegen, und was unter ibnen ift, bas ruht und ift ftumpf; biefe find finnlich mabrnehmbar. jeue aber um geiftig begreifbar, ewig, mabrent biefe verganglich und zerfterbar fint, ichwinten und berberben.

Darauf erhob fich ein Beifer ber Benien und bielt eine Murebe alfo: Lob fei Gott, bem Schöpfer ber Gefcopfe, bem Erichaffer bes Beichaffenen, bem Bervorbringer bes Bervorgebrachten, bem Bervorrufer ber Berte! Breis bem, ber porherbeftimmt bie Beiten, Beitfreife und Stunden; ber berporgebracht ben Ort und bie Richtungen; bem, ber umidmingt Die Simmelofreife, ber bie Engel betraute, ber bie Geften bes Simmels erhöhte, ber bie weiten Lanbe unter ben Simmelsftufen ausbreitete und die Gefchöfe mit manufgaden Eigenschaften, Farben und Sprachen ausrüffetel Er begnadigte finit beferfeil Geschenken und allen Arten bes Wiffens. Er schul, der beracht bervor, bestimmte, waltete, ließ sterben und tekent er ist berricht und erhaben, er ist ver Nach, der Kerne. Auch in der fallen der fisch mit ihm sich Unterverenden; aber sern Erfan durch der Erfassung durch vohrenspmenke Sinne. Es ermatten die Zungen berer, welche ihn nach dem Indegriff sein er Eigenschaften wollen, und es erfarrt der Gesch vor einer Gesenschaften wollen, und es erfarrt der Gesch der Wasspiela feiner Verschaft, die Alarheit seiner Wertschaft, die Alarheit seiner Wunder und kundschungen nachentt.

Er ift's, ber bie Genien nech vor Adam ans bem gener des Gluthpieindes als leichte Geifter, seine Körper und vom berbare Formen mit fomellen Bewogungen schuf. Die wollen babin in ber Luft, so wie Gott will, ohne Mäße und Körfrengung. Dies geschiebt aus Gnaden Gottes gegen und gegen die Menlichen. Er iste, der die Geschöpfe der Genien, Menschen, Engel und Thiere, ben allertei Art schuffer, Engel und Thiere, ben allertei Art schuffer er brachte sie in Ordnungen und Gattungen, so wie er wollte.

Einige von ihnen sind die Höchsten der Johen, nämlich bie diggestellten Engel und seine ausertesenen Diener. Er schaf sie als der Richte leines Abronne und bestellte aus ihnen die Aräger besselben. Andere sind die Niedrigsten der Riedrigen, das sind die wie wöderspenstigen. Sahane und ibre Brüder unter den Ungläubigen, Biefgätterern, den Beuchten von den Genien und Wenschen allzumal. Die aber den ihnen, welche in der Winte stehen, das sind seine fremmen Berechter unter den gläubigen Männern und Reieben, die Bestehen, das sind seine fremmen Besteherr unter den gläubigen Männern und Keisen, den Bestehen die Merken des Schaft. Peris sei Gott, der und mit dem Heineriumen des Johan. Peris sei Gott, der und mit dem Heineriumen des Johan. Peris sei Gott, der und mit dem Heineriumen des Johan gesicht

und und gia Stathaltern auf der Erde einsehte, wie er erwähnt und gesagt: "Auf daß wir sehen, was ihr handeln werbet!" Lob sei Gott, der unsern Winig vor Milen mit Milte, Kenntnis und Wosstihun begabte. Dies rührt von der Glite Gottes gegen uns her. Höret ihn und gehorchet ihm, wenn ihr Einsicht habt; ich rede dies mein Wort und bitte Gott um Bergeihung für mich und ench.

ż

Ħ

13

nd!

1

1 15

101

ø

g Ø

出售

. 3

190

4 15

(22)

1, 2

潭

### Borftellung ber Parteien.

#### Der 'Bragenfer.

Als ber Weise ber Genien seine Rede vollendet hatte, iche be iknden, es worten etm flebig Manner von verschiebener Halten, belde handen, es worten etm flebig Manner von verschiebener Haltung, kleidung, verschiebener Sprache und Farbe. Da erblickte er unter ihnen einen Wann von mittlerer Statur, regelmäßigem Ban, schöner Fern, geschmacholsem Ungun und zierlichem Schmuck, mit glängend treiner Haut, aumuthigem Untilt und heiterem Sinn. Er fragte ben Beglir. Wer ist vieser auch vohrer benacht er? Der sprach: Es sit wann aus ben Gegenden Frank, versches als Iraq bekannt ist. Es sagte ber Kinig: Sprich zu ihm, er soll reden. Darob winkte ihm ber Bezir, und es sprach ver Iraqenser: Ich weben, die fir ein ber Wegenden ist, und es sprach ber Iraqenser: Ich ber bei ber der Bezir, und es sprach ber Iraqenser: Ich ber und gehorche! Er begann also:

Preis sei Gott, dem Weltenferrn, und ein schne Ende ben Gottebsürchigen! Reine Zeinbschaft, außer gegen die Ungerechten! Gottes Gnade über Muhammed und seine Zamilie insgesammt! Preis Gott, dem Einen, dem Einzigen, dem Ewigen, dem Uteinen, dem Gittigen, dem Wohlfaber, dem Deren der Herrlichteit und der Ehre, welcher war der Raum und Zeit, der ben Substanzen und den mit dem Sein begabten Befen! Daun bieg er werben, brachte hervor um lieg aus seinem tiefften Gebeimung ein strabsenbes Licht bervorzeben, und aus bem Licht ein lobernbes Jeuer und ein bewegtes Meer; er vereinigte Geuer und Baffer, ba wart es rofiger Rauch und sich verbärtenber Schaum.

Er fonf bann aus bem Ranche bie boben Simmel und aus bem Schaume bie ausgebreitete Erbe. Er befchmerte biefelbe burch bie festgewurzelten Berge und grub bie mogen. ben Meere. Er faubte ans bie Binbe, welche bei ihrem Bedfel nach allen Richtungen bin fich gerftreuen. Er erregte ans ben Bemaffern auffteigenbe Dunfte und aus ben Yanbern biden Rauch, und feste aus beiben bie bervorgebenben bichten und bunnen Bolten gufammen. Durch bie Binbe trieb er fie ju ben Gefilden und Deben, aus ihnen fenbet er ben Regen und Gegen. Er ließ Gras und Pflangen fproffen uns und unfren Rupthieren jum Riefbrauch. Preis fei Gott, ber aus bem Baffer einen Dleufchen fchuf und aus ihm eine mannliche und weibliche Linie erwedte. Er fchuf aus ibm feine Gattin, bamit er ihr beiwohne. Bon beiben verbreitete er viel Manner und Beiber, er fegnete ihren Gprof und unterwarf ihnen, was auf ber Erbe und im Deere ift, anm Riefbranch auf eine Beit. Danach freilich find fie tobt; bann aber, am Tage ber Auferstebung, werben fie ermedet und gur Rechenschaft gezogen, und wird ihnen nach ihren Thaten veraolten.

Preis sei Gett, welcher uns allein im Mittelpuntte ver Gaber einen Bohnfils zugetheilt, ver mit angenehmem Klima, jauftem Bind und Beben ausgestattet und mit vielen Erts men und Baunen versesen ist! Er zeichnete uns ans ber vielen seiner Verechrer, die er schuf. Ihm, der die Gitte, sie und Verist! da er und besondere mit Scharfbild ber

Seele, Alarheit bes Geiftes und Uebergewicht bes Berftandes verfah.

3

3

100

ŧ

Ìŝ

; Ø

Ġ

12

п

ť

r

Œ

31

į si

2, P

So sind wir es, die nuter Gottes Leitung die verborgenen Wissenschaften zuerft schöpten und die mit seiner Barmberzigseit die neuen, herrlichen Kninste erfanden. Wir bedauten
bie Tänderen, gruben Kanale und pflanzten Tänne, erdauten
Gobaube, richteten Königreich und Berwaltung her. Bir
wurden begade mit Peropteutymu und Dberherrschaft, Auch
und-entsprang Woah, der Pephet, und Ibris, der Erfabene, und Ibrassen, der Berphet, und Ibris, der Untererdner Gottes, 'Jia, der wahrhaftig Gesis, und Auchaum
med, das Siegel der Propheten. Gottes Gnade und Segen
konten über ihn und seine Janussie! Auch denme die Guade
Gottes über auf Peropheten und Abgafanbeten!

Mus uns gingen berbor Die bortrefflichen Ronige, wie Feribun, ber Habathaer, und Danutchehr, ber Bifchbabite, und Dara, ber Rajanibe, und Arbaichir Babtan, ber Berfer, und Babram, Raufcherawan, Bugurbiumehr, ber Cobn Bochtelane, bee Beifen, und bie Ronige ber Schaaren von ber Familie Gafans, welche bie Gluffe fpalten, Baume pflangen und Stabte und Orte banen biegen; welche bas Königreich und bie Berwaltung, Die Scere und Unterthanen ordneten. Bir find ber Rern ber Menfchen, bie Menichen ber Rern ber Thiere, Die Thiere ber Rern ber Bflangen, Die Bflangen ber Rern ber Mineralien, Die Mineralien ber Kern ber Elemente; fo find wir ber Kern ber Gott fei Lob! ihm, ber bie Biic, ihm Danf und Breis; ju ihm ift bie Beimtehr nach Alter und Tot. 3ch rebe bies mein Bort, und bitte Gott um Bergeihnug fur mich und euch.

Der Konig fprach ju ben gegenwärtigen Beifen ber Genien: Bas fagt ihr gu ben Reben, Die biefer Mann ge-

führt, und zu ben Vorzügen, die er erwähnte und deren er sich richmte? Sie sagten: Er hat wachr geredet in Allen, was er da sagte und sprach. Rur Einer von den Weifin der Genich, er hieß dere Standbaste und Rüflige, — bei dem galt kein Ansehn der Berson, sondern wenn Jemand redet, so sagte er ihn grade in seinken Jehl und Strauchein und südnen der sprach in seinken Jerthum greich und Ertrauchein und siehen vor seiner Versehrteit und seinem Jerthum zufäch, — der sprach: O Versammlung der Weisen, dieser Mann aus Vrig dat etwas ausgelassen, was er in seiner Rede nicht erwähnte, und das sis gerade die Grundlage der Sache und ihre Sisse,

Es fprach ber König: Was ist bies? Der erwiberte: Er hat vergelien zu spare: Ilm unsertwillen erzoß sich bie Sünkfluth, so das Alles, was auf ber Erbe au Pflanget und Geschöpfen war, versauf. In untrem Lande wurden auch bie Oprachen verschieben, ward die Vernaust verwirtt und die Oprachen verschieben, ward die Vernaust verwirtt und die Oprachen verschieben. Insteriener das Almras, der Gewalthätige; wir warsen den Ibrahim ins Feuer. In werden der Abrahim ins Feuer. In der Bederte Aufhanaczar, welcher Jis verwüsstet, die Verachts und die Winder Calonu's, des Schwei Davids, und das Boll Jöraels töbtete; er bat auch das Boll Ibrahim vom Ufer des Empkrat in die Wüsse von dijdig vertrieben; der war der Wieverspenftige, der Gewaltschild, der Wörder, der Blutverzießer.

Der König sprach: Wie wird der dann erden und dessen dies aggen ihn und nicht sin sprich. Es erwiderte aber der Eantbasste: Undstig ist de bet den Urtheil und ungerecht bei der Rechtsjache, daß Einer seiner Vorzige gedente und deren sich vissen, ohne aber seiner Mangel zu erwähnen, ohne sich zu defehren oder sich wegen der selben zu entschulen.

#### Der 3nber.

Taranf betrachtete ber König bie Berfammtung und gemahte darunter einen braunen Mann, magtere leibe, mit langem Bart, vollem haar, angethan mit rothem Gemant, um feine Taille war ein Gürtel von Rotusfafern. Der Rönig fragte: Wer ift bas? Es fprach ber Begire. Es ift ein Mann von ben Begirten Jubiens, von ber Justel Serenbis. Der König befahl bem Begir: Sage ifnn, er soll reben.

ı

ď

112

2,1

ø

33

e t

570

19

in in

10

- 10

28

Der Juber begann: Preis Gott, bem Alleinigen, Einigen, filt sich Seienben, bem Erhabeuen, Zeitlofen, Ewigen! welcher war vor ben Jahrhunberten und Zeiten, bor ben Subsaugen und Dingen. Dann rief er hervor ein tosend Weer von Licht und sehr ben bei hie himmeloftreise gusammen, die schwang er um, und er bildete die Gestiene und hieß sie wangleche; er theilte die himmelsburgen ein und bieß sie wanglechen; er theilte die himmelsburgen ein und bieß sie wanglechen; er berietet hin die Erde und ließ sie bemohnen; er schrieb ben Klimaten die Grengen bor; er grub Meere, ließ die Wittine rünnen, begründete selt Berge und weitete hin die Wässen und Deben; er ließ Pssangen sprossen und Thiere entstehen.

Und vor Allen verließ er immitten der Lande einen Bohnift, wo die Zeit am gleichmäßigsten ist, wo Tag und Nacht, Winter und Sommer gleich lang sind; Site und Kälte nicht übermäßig. Er versah das Land unster Bezirte gar reich mit Mineralien; seine Bamme sind ammuthig, seine Pflangen heilträftig; seinen Thieren verließ er den größten Körperban, so dem Etephanten. Als Riefenbaum gad er unstrem Lande bie Platane, und als Ried das indische Rohr, und als Rantengerache die Chaisuran Stander; seine Riessteine sind Rubiene und Smaragden. Hier hat er auch das Sein Kans, bes Menschenzaters, beginnen sassen, und als verhält es sich mit ben übrigen Beschöpfen; benn ber Anfang ihres Seins ift unter ber Linie bes Bleichers.

Darauf zeichnete Gett, ber Erhabene, uns ans mb santte aus nuffem Laube bie Prepheten; ber Webrzahl feiner Benocher vertisch er Reichselt, unt insentenbeit ist schönlich Kenntuisse in Aftrelegte und Janberri, in ber Beschwörunger, Mahrlages und Berherschungstmult. Den Bewohnern mitres Laubes gab er die Schnelle ber Bewogung, bie Leichheit bes Sprunges, Klöpsfeit und Unerschreckungsgenkler ben Wegen bes Berhängnisse nud bes Tobes. Ihr ereb bies mein Wert, und bitte Gott für mich und ench um Berzeichung.

Ihm entgegnete ber Stanthafte: Sättest vo beine Ret vom eine for würrest in gefagt behen: Darums lieben wir ter Berführung unfer Ebr, so baß wir bie Leiber berbrannten, Beitsche, Göhenbilder und Affen anbeteten, nurchter kinter eine Wenge geugten, unser Antlig sich verbandelte und wir Beteil assen. Das wäre ber Pullisteit angemessen einerse.

## Der Bebraer.

Daranf ichante ber Rönig um nub fah einen andern Mann, ben er genauer betrachtete. Sieh, ber war lang, unbullt mit einem gelben Mantel, in feiner haub hielt er eine Schriftroffe, worein er bildte, vor sich hin murmelib umb nad vorn und hinten sich bewegend. Der König fragte: Mer ih biefer hier? Da warb ism jur Antwort: Es ist ein gebrate von ten Kind, beren Jeraels aus Sprien. Anch ihm befahl ber König, zu reben.

Der hebraer beggann: Preis sei Gott, bem Einigen, bem Seinlofen, bem Gemigen, bem Groigen, Allmächtigen, Allmeisen! welcher ba war in bem bergangenen Jahrhunderten und Beiten, und ber nicht hat seines Gleichen. Anfangen vie Schöpfung, schuf er ein sich weit ergießenve bicht, und and bem Lichte ein bernneubes Jener und ein brausenbe Moffernere. Beide vereinigte er und feln aus finnen Rauch und Schaum. Jum Rauch sprach er: Berbe ju himmeln allbier! und zum Schaum sprach er: Sei Erbe allbier. So schuf er bei himmel und ordnete sie wohl in zwei Tagen; er breitete die Erben sin und erdnete sie und in zwei Tagen; er breitete die Erben sin und behnte sie aus in zwei Tagen; er schuf zweisen ben Stufen Beider Wesen, wie: Engel, Benien, Menschen, Bögel, Raubthiere und bas Wild in zwei Tagen.

:13

13

75

3

:1

j

惊

10

n B

Darauf fehte er sich auf ben Thron am siebenten Tage mb erfor aus feiner Schöpfung ben Ibam, ten Bater ber Menichen. Ans Koanen erfor er Neah, und aus bessen und sienem Saamen erfor er Neah, und aus bessen und sienem Saamen Skrack; aus ihnen wieber Mosse, ben Sohn Jurkaus, mit dem er sprach und im Gebeimen redete. Er vertlich ihm das Beichen der weisen Jaud, den Wert vor ihm und erträufte Farao, seinen Feint, und bessen vor ihm und erträufte Farao, seinen Feint, und bessen des Wert vor ihm und erträufte Farao, seinen Feint, und bessen des Weste vor ihm und erträufte Farao, seinen Feint, und bessen des Weste vor ihm und erträufte Farao, seinen Feint, und bessen der weiten und bessen werden der kannen und besche er Keinen in aller Wett verließ. Ihm Loh, er ist die Gnit! Ihm Preis und Tauf sir seine Wehlthaten! Ich Shie Gnit und bestehlich er.

3hm erwiderte der Stanbhafte: En haft vergessen nub nicht gesagt: Einige von uns macht er zu Affen, Schweinen und Andetern ben Geben (S. 5, 65); Niedrigseit und Etend voard ihnen zu Theil, sie luben ben Zorn Gottes auf sich, das ist ihnen Schande in biesenn Leben, und ihrer wartet im zustünstigen Leben harte Bein, als Vergestung für das, was sie faute (S. 5, 37).

#### Der fprifche Chrift.

Darauf ichaute ber Ronig auf und erblidte einen Dann mit einem Rleibe von Bolle, um beffen Taille ein Gurtel aus Leberriemen und in beffen Sand ein Raucherfag mar, woraus er Beibrauch ftreute. Geine Stimme erhebent, las er Borte ab, bie er fingent berfagte. Der Konig fragte: Und mer ift biefer ba? Dan antwortete: Es ift ein fprifcher Mann, bom Bolfe bee Deffias. Der fagte: Er moge reben! Es fprach ber Sprer: Lob fei Gott bem Ginen, Alleinigen, bem fur fich Geienben, bem Erbabenen! ber nicht zeugete und nicht marb gezeuget, ber in feiner Schöpfung obne Gleichen, obne Benok und Selfer bei feinem Goo: pfungewerfe mar. Darauf ließ er bie Morgenrothe berporbrechen, und lieft bas Licht leuchten und bie Geifter erfceinen. Er bilbete bie Beftalten und fonf bie Rorper; er feste bie Daffen gufammen und fcwang bie Simmeletreife um. Er betraute bie Engel; wohl orbnete er bie Goo. pfung ber Simmel und ber weithingebreiteten Erbe.

Er gründete bie festgewurzeiten Berge, ergof bie braufenden Meere und bestimmte bie Steppen und Buffen gum Aufenthalt ber Thiere und gur Statte ber Pflangen.

Preis sei Gett, welcher sich ans ber unbesteckten Jungfrau ben Leib ber Mentschiedleit ermäßtle und damit des Zeitliche Wesen verband und mit bem heiligen Geist erfüllte. Er ließ ans bessen hand die Munter hervergeben und rief ben Stamm Joraels vom Tobe der Sünde zum Leben. Und aber machte er zu bessen Nachselgern und Peisern und nahm aus uns die Bischofe und Wonche. Er legte in unsere Perzen Erbarmen, Mitbe und Wönchessen. Gott sei Lob, Dant und Preis. Wir haben Borzüge, beren Aufzühlung wir unterlaffen, ich bitte Gott um Berzeihung fur mich und euch.

Da hub ber Stanbhafte an und fprach; Stige auch bing: aber nicht beobachteten wir bas Wort, wie nir sollten, und wurden umgläubig und fprachen: Fürwahr, Gott ift Einer von Oreien (S. 5, 77). Wir beteten die Eruciftze an und afen das Schweinestelich beim Opfer, und fprachen gegen Gott Lug und Lucklaumbumg.

132

2

ď

ď

36

e la

15 6

物

36

10

: #

d

1

ø

1 1

1

1 1

15

أي

ġã

#### Der Coraifdit.

Danach schaute ber König auf einen vorstiechenden Mann und betrachtet ibn genauer; siede ber war sehr braun und bette einen hageren Körper. Er war angethan mit zwei Kleidern, einem Unters und einem Obergewand, und man sah ibn, gleich einem Pilgrim, sich verbeugen und niederschalen; ert sah ben Koran und better murmeltu zum Miterbarmer. Der König sprach: Wer ist der der Begir erwiderte: Es sie ein Mann aus Tisama, ein Ooraischit. Der König statt: Er foll reben!

Der begann: Preis sei Gott bem Einigen, Mlleinigen, bem für sich Seienben, bem Erhabenen, ber nicht zeugele, bem foch warb gezuget; seiner ist ihm gleich, er sie ber Erste und Lette, ber Sichtbare und Berborgene: ber Erste ohne einen Musang und ber Lette ohne eine Musen und bei gede bei Erberberene, weil in jedem Dinge, in Wissen, Wahl, Bollstreckung und Wollen. Größe ist sein Wessen und Alen mit Sein begabten Wesen. Darauf sprach er zu ihm: Sei, pub es war; dann schulen. Darauf sprach er zu ihm: Sei, pub es war; dann schulen und elnet er. Er ist der, welcher den Humel ernbut erfelen Welfenu dausstich, Er hüllte in Finisternis

bie Nacht und führte bie Tageshelle hervor. Auch bie Ere ichuf er und beriette fie banach aus und ließ aus ihr hervorgeben bie Beiwaffer und Biehveiben; bie Berge befesigte er zu unterem und unfter Nuththere Rießbrauch.

Richt mar mit ibm ein Gott: benn ware mit ibm ein anbrer gemefen, bann mare ficerlich ein jeber Gott mit bem. mas er geschaffen, bavon gegangen, und einer von ibnen batte fich über ben anberen erhoben. Gott mabre uns vor bem. mas man ibm quidreibt. Es logen bie, welche Gott einen Gleicharftellten aaben : fie gerietben auf entlegene Irrmege und litten offenbaren Berluft. Er mar es, ber feinen Befanbten mit ber mahren Gubrung und ber Religion ber Babrbeit fanbte, bamit er ihr ben Gieg verschaffe über alle anberen Religionen, wenn auch bie Bielgotterer wiberftrebten. Es tomme bie Onabe Gottes und fein Gegen über Dubammet und feine Fantilie; auch über feine frommen Berebrer unter ben Bewohnern bes Simmels und ber Erbe, nämlich bie Glaubigen und Gottergebenen! Bu folden macht er une und euch burch feine Barmbergiafeit. Er ift bet Barmbergiafte ber Barmbergigen.

Perie sei Gott, der uns durch die beste der Religionen ausgezeichnet und uns zu den Ambüngern des Koran gemacht. Der uns andesschlen, den Koran zu lesen, den Monat Ramabhan zu soften, den Umzug zu halten um das heilige hans, um den Pseicher und Standort; der uns begnadigt hat durch die Racht der Allmacht, durch den Berg Arafat, durch die Almosen, die Keinigungen, die Gebete an den Kreitagen und Bestagen, durch die Augeln und Breedigten, Meligionsgelehr andett und burch die Kaugeln und Breedigten, Preis ihm, der Jamteit und burch die Keuntnis von den Geboten der Abge sandten und frommen Glaubensgeugen. Preis ihm, der und den Eintritt in die liebliche Wohnstätte sit beständige Auer und alle Ewigleiten verseißen hat! Lod sei Gott, dem Gern #Ü

io

MI

26.1

kİ

m

n i

21

21

24

d:

iss

a)

Ø

d:

11

18

ber Belten! Die Gnabe Gottes tomme fiber Muhammeb, bas Siegel ber Probpten, ben Derften ber Abgesanbten, nmb iber feine reine Famitiel Wir haben noch andere Borjuge, beren Bergablung fier zu weitläufig ift. Ich bitte Gott um Bergeihung für mich und ench.

Der Stanthafte sprach: Sage auch: Fürwahr, wir verließen bie Religion und fielen als Abrümnige nach bem Seinsgange unfres Propheten gurft in Zweiseln wurd Benedeln. Wir ermorbeten die vortressischen, würdigen Derhäupter, inbem wir burch bie Religion nach bem Beltlicken strebten.

#### Der Grieche.

Jest schaute ber König und sah einen Mam röthlichweiß, auf bem Jaupte eine Mitra. Er fand auf einer Bilipae und hatte von sich altenomilische Berteipae. Der König fragte: Wer ist bies? Man erwiderte: Es ist ein Mann von den Leuten Kums, aus den Diftritten der Griechen. Er soll reden! prach der König. Der Grieche begam: Preis sei Solt, dem Ginigen, Mitclinigen, sin sich Seienden, dem Unvergänglichen, dem Beständigen, dem Griegen! er war vor der en int Jorn und Dimension begaden Materier gleichwie die Gins vor den Jahlen, sowohl gleichen als ungleichen ist; er, der über Welschlich und Gegensach Erhabene. Vob sei Gott, welcher wohltstätig und guddig vor, nud ans seinem bolltommenen Wesen die vorstende der Wesenmissten bei welche der Bundstellen ließ, welche die Jundstellen bei vorlende Vernunft ausströmen ließ, welche die Jundstellen und der Weseinmisse fiel Er zu des Licht vor Lechten und der Weseinmisse fiel Er ist des Licht der Verleienmisse und der Weseinmisse fiel Er ist des Licht der Verleienmisse fiel Er

Lob fei Gott, welcher aus feinem Lichte Die Bernunft bervorgeben ließ und aus feinem Wefen die Allfeele bes Simmeloftreifes ausströmen bieß, die, mit Kraft mid Bewegung begabt, ein Born bes Lebens und bes heilb ift! Lob fei Gott, welcher aus ber Kraft ber Seele ben Urfprung ber mit Materie und Raum begabten Wesen erkeimen ließ! 206 sei Gott, welcher die mit Ras und Dimension, mit Raum du Little gegabten Köpper schus! Eos sei Gott, ber übereinander sigte die Hutze betraute er mit ihrem Umschwung die Seesen, Gessen Geseten, Gessen Geseten, Gessen die Winderschaftlich und die Konstelle die Konstelle die Konstelle die Konstelle die Konstelle die Konstelle die Konstelle die Konstelle die Konstelle die Konstelle die Konstelle die Konstelle die Konstelle die Konstelle die Konstelle die Konstelle die Konstelle die Konstelle die Konstelle die Konstelle die Konstelle die Konstelle die Konstelle die Konstelle die Konstelle die Konstelle die Konstelle die Konstelle die Konstelle die Konstelle die Konstelle die Konstelle die Konstelle die Konstelle die Konstelle die Konstelle die Konstelle die Konstelle die Konstelle die Konstelle die Konstelle die Konstelle die Konstelle die Konstelle die Konstelle die Konstelle die Konstelle die Konstelle die Konstelle die Konstelle die Konstelle die Konstelle die Konstelle die Konstelle die Konstelle die Konstelle die Konstelle die Konstelle die Konstelle die Konstelle die Konstelle die Konstelle die Konstelle die Konstelle die Konstelle die Konstelle die Konstelle die Konstelle die Konstelle die Konstelle die Konstelle die Konstelle die Konstelle die Konstelle die Konstelle die Konstelle die Konstelle die Konstelle die Konstelle die Konstelle die Konstelle die Konstelle die Konstelle die Konstelle die Konstelle die Konstelle die Konstelle die Konstelle die Konstelle die Konstelle die Konstelle die Konstelle die Konstelle die Konstelle die Konstelle die Konstelle die Konstelle die Konstelle die Konstelle die Konstelle die Konstelle die Konstelle die Konstelle die Konstelle die Konstelle die Konstelle die Konstelle die Konstelle die Konstelle die Konstelle die Konstelle die die Konstelle die Konstelle die Konstelle die Konstelle die Konstelle die die Konstelle die k

Breis fei Gott, bem Orbner ber materiellen Glemente! Er beftimmte biefelben jum Bobufit ber Bflangen, Thiere, Menfchen und Benien. Er ließ Bflangen hervorfproffen ale Rahrungeftoff und jur Speife ber Thiere. Er ift ber, welcher aus bem Grund ber Deere und bem ftarren Schoof ber Webirge viele Mineralftoffe hervorgeben laft, bie bem Gefdlecht ber Menfchen Ruten bringen. Breis fei Gott. welcher une vor fo Bielen, bie er fcuf, ausgezeichnet bat, und unfre Wohnfige mit Gulle bee Ertrages und ber Erzeugniffe und mit reichen Gnabengaben befonbere gefegnet bat! Er bat une ju Konigen gemacht burch bie portrefflichen Gigenschaften, gerechten Banbel, Ueberlegenbeit ber Bernunft, feine Untericeibungsgabe, burch Gnite bes Berftanbes, Fulle von Renntniffen und munberbare Runft in ber Beilfunde, Geometrie, Sternfunde und in ber Renntnig pon ber Bufammenfugung ber Simmelefreife; bann in ber Renntnif bom Ruten ber Thiere und Pflangen, ber von ben Dimenfionen, Bewegungen, aftrologifchen Bertzeugen und Taliemanen; in ber Borübungemiffenfchaft, in ber Logit. Bhbiit und Theologie. 36m fei Lob und Breis und Dant megen ber reichlichen Baben! Much haben wir andere Borifige, beren Ermabnung ju weit fubren murbe. 3ch bitte Gott fur mich und euch um Bergeibung.

Der Standhafte fprach 3mm Griechen: Woher habt ihr biese Reuntniffe und Weisheit, die ihr hier mit Etolg erwähnt? Richt erft baher, bag ihr einige bon ben Gelehrten ber Ainber Jöraels in den Tagen bed Ptofemaus, und andere von ben Beisen Schptens in ben Tagen bed Thamistung überfommen habt. Die habt ihr erst in eure Bewiste versels und babt sie end unerechnet.

til

Erd

refe

8

er er

CIS.

M

è

N

TE.

Der Ronig fragte ben Griechen: Bas fagft bu gu beffen Ginwand? Der erwiberte: Der Beife hat Recht in bem, mas er fagt; wir baben bie meiften unfrer Renntniffe pon ben übrigen Bolfern genommen, fowie fie bie meiften ihrer Renntniffe bon und empfingen, ba von ben Reuntniffen ber Menfchen einige von Diefem, anbere von Benem ftammen. Benn es nicht alfo mare, mober fame ben Berfern bie Renntnig ber Geftirne und Anordnung ber Simmelefreife und bie Berathe gur Beobachtung, wenn fie fie nicht von ben Inbern genommen; und woher batten bie Rinber Beraele bie Dechanit, Bezauberungstunft, Die Beschwörung, bie Umulette. Aufstellung ber Talismane, Die Berauslodung von Rraften, wenn nicht Galomo, ber Cobn Davibe, über ibn tomme Frieden! fie aus ben Archiven ber Ronige ber übrigen Boller, ba er fie überwunden, genommen, fie ins Bebraifche übertragen und in ben Diftriften Spriens und in bem Reiche ber Philiftaifchen Begirte eingeführt hatte. Ginen Theil auch erbten bie Rinber Baraele ane ben Buchern ihrer Bropheten, welche ihnen bie Engel in ber Offenbarung gubrachten, und aus ben Botichaften ber hocherhabenen Schaar, welche bie Bewohner ber Simmel und bie Konige ber Simmeletreife und bie Seere bes Belteuberrn finb.

Der Ronig fprach jum Philofophen ber Genien: Bas fagft bu ju feiner Entgegnung? Der fprach: Er hat Recht; bie Biffenschaften haben ihren Sit immer nur in einem

Botte, mit Aussichting jedes andern, umd in einem Zeitraun, mit Ausschulg, jedes andern, wenn bas König: und Propheten, tolum in ihnen ist, so baf fie die andern Botter überwinere, ihnen ihre Borzüge und Biffenschaften und Bücher nehmen umd bann biefelben in ihr Baterland übertragen und sie fich aurechnen.

### Der Shorafauer.

Darauf fab ber Konig einen Dann mit gewaltigem Bart, ftarfem Bau, iconem Gewand; ber ichaute um in ber Luft bes Simmele und verfolgte mit feinem Blid bie Conne in ihrem Umlauf. Da fprach er: Wer ift bas? Bener er miberte: Es ift ein Mann von bem Bolte Aborgians und aus ben Begirten von Merm, bem Belticab. Der Konig fprach: Er foll reben! und jener bub au: gob fei Gott, bem Gingigen, Mleinigen, bem Großen, Erhabenen, bem Berrlichen, bem Allbeswinger, bem Starfen, bem Ueberminber, bem Dadtigen, bem mit graft begabten Schöpfer! Reinen Gott giebt ce aufer ibm. und bie Rudtebr gebt ju ibm. Die Bunge ber Rebenben bermag nicht, ibn gu beschreiben, und bie Abnungen ber Deuter tonnen bas Wefen feiner Gigenichaften nicht er reichen. Der Berftanb ber Berftanbigen und bie Hugen ber Forichenben ftarren gurud vor ber Große feiner Berrlichleit. Gr lit bod und er ift niebrig, er lagt fich bergb, ericeint und enthüllt fich; ibn erreichen nicht bie Blide, er aber er reicht fie. Er ift ber Gutige, ber Runbige, 3n Licht bat er fich gehüllt bor ber Erichaffung ber Racht und bee Tages. Er ift ber Beberricher freisenber Simmel; er erbobte bie Simmel mit ben weit bagwifchen gespannten Regionen.

Preis sei Gott, ber die Gattungen ber Geschöpse schusengel, Genien, Meniden und Bögel! Der die Geschöpse in Arten mit je zwei, brei ober vier Fildgeln, mit zwei ober bier Juffen hinsellte. Auch schuf er, was ba triech 13

735

HE.

25

12.4

133

120

12

ZŽ.

E C

1

تان

101

W

gΙ

d

und auf bem Bauche fich malgt; auch mas in bas Deer taucht und barin ichwimmt. Dann ordnete er fie in Art und Unterart. Bon ben Rinbern Mbams bilbete er Bolferichaaren und Stamme; benn fie find verfchieben in Betreff ber Farbe, Bunge, Bohnung, Ort und Beit. Darauf vertheilte er unter fie Spenden und Borguge aus feinen Gaben und Bobithaten. 36m fei Lob fur bas, mas er an Wohlthaten gegeben und verlieben, und fur bas, was er an Gnaben berbeigen! Breis fei Gott, welcher uns besonbere reich begnabigt bat, une mit ganbereien auf bas Befte berachte und fie reich machte an Stabten, Martten, Ortichaften, Felbern, Burgen und Reften, Mluffen und Baumen, Bergen und Minerglien, Thieren und Bflangen, Dlannern und Franen. Unfre Beiber tommen in ihrer Starte ben Dannern gleich, und unfre Danner an Geftigfeit ben Rameelen, und nufre Rameele finb manbelnbe Berge.

Lob fei Gott, welcher nus vornehmlich burch Die Bunge ber Bropbeten belobte megen großer Mannestugenb, fefter Rraft, ber Liebe gur Religion und Beborfam gegen ber Mb. gefanbten Befehl! Es bat ber Groke und Berrliche burch bie Annge Dubammebe, ber Bropheten Giegel, gefprochen: "Gie fagen, wir fint bie mit Starte und fefter Mannestugenb Begabten"; auch fagte ber berrliche Sprecher: "Gprich gu benen bon ben Arabern, welche gegen bas Webot vom Rampf mrudbleiben: fürmabr, ibr werbet ju einem Bolf mit fefter Mannestugent gerufen werben" (S. 48, 16). Auch fagt er: Gott wird ein Bolt bringen, bas er liebt und bas ibn liebt. Es fagt ber Prophet Gottes, Gott verleihe ihm und feiner Familie Segen und Frieden: "Bare bie mabre Religion an ben Plejaben hangent, fo murben boch Leute von ben Berfern fie erfaffen." And fprach ber, über ben Segen tomme: "Beil meinen Brübern von ben Mannern Berfiens! fie tommen am Enbe ber Zeit, fie lieben Schwarz mehr als Beig, fie glauben an mich und bezeugen mich.

Breis fei Gott megen beffen, mas er une befonbere gne getheilt an Giderbeit, Glauben, an Werten fur bie anbere Belt und Buruftung gur Beimfebr. Unter uns giebt es Leute, bie bie Tora lefen, und obwohl fie nichts bavon verfteben, fo glauben fie an Dofe und bezengen ibn: Andere von une glauben an bas Evangelium, und ohne mas babon ju miffen, vertrauen fie auf ben Deffias und bezengen ibn. Dancher pon une pertraut bem Roran, und obmobl er ibn nicht richtig lefen tann, noch feinen Ginn verfteben, fo glaubt er an Dubammet, Gottes Segen und Frieden über ibn und feine Familie! er bezeugt ibn und vertheibigt ibn. Wir fleiten une fcmarg und fuchen al Sufain, ben Gobn Mlie, uber Beibe tomme Gegen! ju rachen, und ftofen von une bie Uebertreter unter ben Cobnen Dermans, nachbem fie Ungerechte und lebertreter geworben, fich emport und bie Rorm ber Religion überichritten baben. Bir aber boffen, es werbe aus unferm Begirte ber erwartete 3mam bervorgeben. Bei une ift bon ibm Gpur und Runbe. Breis Gott fur bae, mas er gegeben, gefdenft und aus Gnabe und Gute verlieben bat! 3ch rebe bies mein Bort, und bitte Gott um Berzeihung für mich und euch.

Mis ber Perfer seine Rebe vollenbet, schaute ber Könis auf seine Umgebung von ben Weisen und sprach: Was mein br ju beisen Worten, bie jener gerebet? Der Oberste ber Philosophen sprach: Er hat Recht in bem, was er sagt, boch bereschte nicht unter ihnen harter Sinn, Zotenrebe, Unguch mit ben Mitteen und Anabenliebe, Feuerbienst und Sommund Momonbetung, ohne des Allerbarmers Berehrung, so wäre bas Recht in ihrer hand.

Als nun ber Beife ber Genien seine Rebe vollendet, rief ber Berold ves Adnige: Auf, ihr Schaaren, ihr sein am Biele; fehrt heim in eure Bohnungen, mit Ehren behanbelt, damit ihr morgen ficher bor bem Ronig wieber erischeinet.

## Die Gigenschaften und Engenden bee Lowen.

gi

μŰ

lai

ķi.

ġΪ

B

e, il

gi.

pi i

230

10

21

ji i

z 8

- 9

18

:01

£1

M

10 10

Mis ber britte Tag gefommen, ericbienen ber Borichrift gemäß bie Sprecher ber Schaaren und ftanben, wie am Tage vorber, auf ihrem Blate. Der Ronig ichante auf fie und fah ben Schafal jur Geite bee Efele fteben; ber fchaute bon ber Geite und manbte fich rechte und linte, wie er gweifelnb, furchtfam und bor ben Sunben fcheu zu thun pflegt. Es rebete ber Ronig burch Bermittelung bes Dolmetich: Wer bift bu? Der fprach: 3ch bin ber Sprecher ber Raubtbiere. Wer hat bich gefandt? 3hr Ronig. Wer ift bas? Der Lowe, ber Abul-barith. Der Ronig fragte weiter: Und von welcher Gegend tommft bu? Der erwiberte: Mus bem Robricht, ben Buften und Sohlen. Ber fint feine Unterthanen? Die Thiere bee flachen Lanbes: bas Bilb, Die 3mei = unb Ginhufer. Ber bilbet fein Beer und feine Bulfsichaar? Der Tiger, ber Luche, ber Bolf, ber Schafal, ber Fuche, bie wilbe Rate und alle mit Rrallen und fcharfen Bahnen begabte wilbe Thiere. Beidreibe mir feine Geftalt, feine Charafterguge und fein Benehmen gegen Unterthan und Beer. Der fprach: Ra wohl, o König!

Der Bone ift vas größte Raubthier bem Körper nach, bas gewaltigfte in feiner Anlage, bas festeste im Banr, bas fakrste au Rraft und Griff, und er genießt am meisten Chrsurcht und Anextennung. Er hat eine breite Brnft, einen schannen Mittelleib und ichnen Dutfern. Groß ist fein Daupt,
rund fein Gesicht, frei seine Erten, berei tiene Mundvinch,
offen seine Rüftern. Er hat seite Ellendogen, scharfe Zähne

und barte Rrallen. Seine beiben Augen funteln, gewaltig ift fein Gebrull. Er bat ein fubnes Berg, gemabrt einen erichredenben Unblid. Er fürchtet Reinen; und Stanb batt ber Bewalt feiner Manneefraft meber ber Buffel, noch ber Glephant, noch bas Rrofobil, weber bas mit fefter Rraft beaabte Sugvolt, noch bie mit bedeuber Ruftung verfebene und gevangerte Reiterichaar. Er ift febr ftanbhaft, auch ficher in feinem Plan; wenn er etwas vorhat, fo tritt er felbft bagu und ruft teinen feiner Golbaten ober Bulfetruppen gum Beiftane. Dabei bat er einen freigebigen Ginn; wenn er eine Beute eriagt, fo frift er bavon und ertheilt bas lebrige feinen Truppen und Dienern. Er halt fich bem Diebrigen fern und fümmert fich nicht viel um Beiber und Rinber. Ginen eblen Charafter hat er; wenn er einen Schimmer von ferne fiebt, fo gebt er brauf los in ber Fiufterniß ber Dacht und bleibt weit bapon fteben; es beruhigt fich bie Bewalt feines Bornes, es milbert fich feine Rampfwuth, und bort er liebliche Tone, fo nabert und lagert er fich und icheut fich vor nichts. 3hm ichabet Rei ner, Die fleine Ameife ausgenommen, welche uber ibn um feine Bungen mit Berrichaft verfeben ift, ebenfo wie bie Dide bie Berrichaft bat über ben Clephanten und ben Buffel, und bie Gliege Berrichaft ausübt über bie gewaltigen Konige unter ben Rinbern Abams. Der Ronig bub an: Bie ift beun fein Benehmen gegen feine Unterthauen? Der fprach: Gebr fcou und einfichtevoll; ich werbe es fpater ermahnen, wenn Gott, ber Erhabene, will.

Die Befchreibung des Drachens und der Zeefchlange, ibr ftannenswerther Charafter und ichreckenerregender Aublich.

Darauf ichaute ber gonig rechts und linte, und fiebe ba, er horte ein Brummen, Gurren und Gummen bon bem Tache einer Mauer, bie bort in ber Rabe war; es mobulirte und oj)

(it

133

185

(3

m

00

idi.

pg!

100

nd i

100

12

S

B

計

191

1

10

21

girpte, raftete und rubte nicht. Da ichaute er bin, und fiebe, es war eine bort ftebenbe Brille, bie beibe Flügel bewegte. Gie hatte eine leichte, fcnelle Bewegung, bon ber bas Gurren und Gummen berrührte, wie man es bon ber Disfant faite vernimmt, wenn man fie rührt. Der Rouig fragte: Ber bift bu? Darauf fie: Der Sprecher ber Barmer und Rriecher. Ber bat bich gefandt? 3hr Ronig. Ber ift ber? Der Drache. Bo bauft ber? Muf ben Spigen hober Siigel und Berge, über ber Region ber milben Luft, in ber Region ber eifigen Ralte, mobin fich weber Bewolf noch De. bel erhebt, wo weber Regen fällt, noch Pflangen machfen, noch Thiere leben por Gewalt ber eifigen Ratte. Ber bilbet fein Beer und feine Bulfetruppen? Die Schlangen, Storpionen und Kriecher allefammt. Wo baufen bie? Muf ber Erbe überall; von ihnen giebt's Schaaren und an ihnen Eigenschaften, bie nur Gott, ber groß und berrlich ift, ber fie geschaffen, gebilbet und geordnet bat, jablt; er feunt ibren Aufenthalt und ihre Bufluchtoftatte. Der Ronig fprach: Barum giebt fich ber Drache fo weit gurud von feinen Beeren, feinen Bulfetruppen und ben Rinbern feines Gefchlechte? Gie erwiberte: Er fucht in ber Gifestalte Erfrifchung por bem gewaltigen Tener bes Biftes, welches gwifchen feinen Baumen ift und in feinem Rorper flamment fpielt.

So beschreibe seine Gestatt, eine Eigenschaft, seine Art und Beise. Zeine Gestatt, erwiverte die Grille, ist volle der Seefchange, ebeus seine Gesenschang, isten Art und Weise. Der König sprach: Wer beschreibt mir die Seefchange? Es agte die Grille: Der Sprecher der Wassertsfren. Wer ist dage die Grille: Der Sprecher der Wassertsfren.

Da schaute ber König bin und fah ben Frosch, figend auf einem Balten am Gestabe bes Meeres; von bort murmelte und mobulirte er in seinen Beisen ben Breis Gottes, ale ben Großen; er lobte ibn und rief ibm Salleluja. Rur Gott hat bas ihm gelehrt und bie eblen reinen Engel.

Ge fragte ber Ronig: Wer bift bu? Er fprach: Der Sprecher ber Bafferthiere. Ber fanbte bich? 36r Ronia. Ber ift bas? Die Geefchlange. Wo und in welcher Begend bauft bie? Auf bem Grunbe bes Deeres, wo bie Bogen queinauberfturgen, mo bie geschaarten Wolfen ihren Anfang nehmen, fowie ber bichte Debel. Bener fragte weiter: Ber bilbet fein Beer und feine Gulfetruppen? Der erwiberte: Die Rrotobile, Gagefifche, Delphine und Rrebfe, bie Gattungen ber Bafferthiere, ihre Bahl gablt nur Gott, ber fie geschaffen bat und ernahrt. Der Ronig fprach : Befchreibe uns bie Gigenicaft ber Geefchlange, ihre Ratur, Art und Beife. Darauf ber Groich: Ba mobl, o Ronig! Das ift ein Thier von gemaltiger Aulage, munberbarer Geftalt, langem und breitem Ror, perbau, fcredhaftem Anfebn, und fürchterlich ift bie Runte pon ihr. Es fürchten und icheuen fich bor ihr bie Thiere bee Deeres alle wegen ihrer gewaltigen Rraft und großen Beftalt: benn wenn fie fich bewegt, wallt bas Deer von ihrer ungeftilmen Schnelligfeit im Schwimmen. Gie bat einen großen Ropf, blipenbe Mugen, einen weiten Rachen und Leib und gabireiche Babne. Gie verschlingt taglich von ben Thieren bes Meeres eine

unberechendere Zahl. Wenn ihr Leib davon voll ist im bist vie Verdanung schwer wird, biegt und frümmt sie sich, siell sich auf Kopf und Schwanz, und erheht so ihren Mittelseid aus dem Valsser voch in die Lust, gleich dem Regendogen; sie sennt sich und hält im Sonnenissein ihre Nast, um das, was sie u sich genonmen, zu verdanen. Desters befällt sie, mährend sie in biefem Zussawe ist, eine Betäudung und Veraussams Se ersehe sich die Aufte unter ihr, reist se mit in bie Sähr und wirft sie and Land, so daß sie sierbe. Dann fressen von ihrem Leichnam bie witben Thiere Tage lang. Auch wirft bie Wolfte sie an bie Gestabe von ben Bezirken Gog's nur Magog's, welche hinter ber Maner wohnen. Dies sind zwei Völler, beren Körper und Seelen raubibierartis sind. Sie tennen nicht Ordnung noch Verwaltung, nicht Kauf noch Handel, nicht Klinste noch Generbe, nicht Pflug noch Saat. Ihr Gewerbe ist die Jagd auf reisenbe Thiere, auf Bild und Fische; ift Nand und Anfall Eines gegen ben Ambern.

15

e k

Ìġ.

72

温川

įεİ

10

25

36

Biffe, o Ronig, bag alle Bafferthiere bie Geefchlange fürchten und ichenen! fie bingegen fürchtet Reinen, ausgenommen ein fleines Thier, bas einem Raferlein ober einer Onibe gleicht. Das fticht bie Schlange, und fie vermag nichts bagegen mit Bewalt; auch fann fie fich nicht bavor ichfiben. und wenn es fie gebiffen, fo bringt bas Bift in ibren Leib. fo baß fie ftirbt. Dann fammeln fich um fie bie Thiere bes Meeres und freffen von ihrem Leibe Tage lang Abenbe und Morgens, wie auch bie fleinen unter ben Raubtbieren bie großen eine Zeitlang freffen. Cbenfo ift es mit ben Raubvogeln unter bem Geflügel, alfo baf bie Cbaben, Lerden, Schmalben und andere bie Beufdreden, Ameifen, Rliegen, Muden und bergleichen freffen; baun tommen bie Sperber, Stofpogel und bergleichen, erjagen bie Spaten und Berchen und gebren fie auf. Darauf erjagen wieberum bie Salfen, bie Sabichte, bie Beier und Abler Jene und freffen fie auf, und wenn biefe fterben, fo werben fie von ben fleinen Ameifen, Bliegen und Burmern aufgegehrt. Go ift auch bie Beife ber Rinber Abams; benn fie effen bas fleifc ber Bode, Rammer, Schafe, Rinber, bas ber Bogel und anberer Thiere, und wenn fie bann fterben, fo werben fie in ihren Grabern und Gargen bon ben Burmern, Ameifen und Fliegen bergehrt. Go freffen einmal bie großen Thiere bie fleinen und einmal bie fleinen bie großen. Deshalb haben bie weifen

Rainrphilosophen ber Menschen gesagt: Uns bem Untergang eines Dinges ersteht bas Bohl eines anvern. Es sagt Get, ber Große und Glorreiche: Diese Tage, voir laften sie wechseln und freisen unter ben Wenichen (S. 3, 134), und bam wieder: Es versteben es nur bie Biffenben.

Ann haben wir gebett, bas biefe Menschen meinen, sie eine unstre herren und wir mit ben übrigen Thieren ihre Anchte. Barum bebeuten sie nicht, was ich vom Bechsch ber Berbältnisse er Thiere gesagt habe; ob benn zwissen sie ein unterschiebt ift in bem, was wir erwähnten, bas sie einmas effen und einmas gegessen werben! Und wessen zie erman sie Menschen uns und ben anbern Thieren sich benn bie Menschen uns und ben anbern Thieren gegenüber, da ihr einer bem unfrigen gang gleich ist? Anch heißt es. Die handlungen bestegett ihr Endverlauf, gene nun sind Alle von Stant, nud zu Stant werben sie wieder.

Daranf fprach ber Frofch: Biffe, o Ronig, bag, ale bie Geeichlange bie Rebe bee Menfchen und ihre Behanptung von ben Thieren, nämlich bag biefelben ibre Rnechte und fie ibre Berren feien, borte, fie fich bochlich verwunderte, wie jene eine folche Luge und Schmabung reben tonnten, und iprach: Bie thoricht fint biefe Menfchen und wie gewaltig Die ihnen jur Matur geworbene Gelbitbemunberung und Ueberichanna ibrer Urtheilefraft. Bie mogen fie es nur für moglich halten, baf bie reifenben Thiere, bas Bilb, bie Raubvogel, bie Drachen, Geefchlangen, Arofobile und Gagefiiche ibre Rnechte feien nub ihretwegen gefchaffen; bebeufen und überlegen fie benn nicht, bag, wenn bie reifenben Thiere que ben Didicten nub Buften beraustraten und bie Ranbvogel fic aus ber Luft berabfturgten, wenn bie Drachen von ben Griben ber Berge bernieberfamen und and bie Rrofobile und Geeichlangen aus bem Meere bervorfrochen und allefammt auf bie 100

100

33

: 3

gai

ZZ.

0, 1

(F)

B

k s

3

d;

j1

Menfchen nur einen einzigen Angriff machten, ob dann Einer von ihnen übrig bliebe; ober wenn alle jeue unt ben Menfchen in ibren Wohnungen und Bohnflätten vertebreit, ob biefen dann ber Unterhalt ober das Leben mit ihnen angenehm sein möchte! Tenten sie benn gar nicht nach über die Wohlthaten Gottes gegen sie, daß er diese Thiere von ihnen abwandte und von ihren Wohnungen entfernte, damit er sie vor Schaben durch sie benahre? Es hat sie wohl nur bethört, daß zien friedlichen, eingefangenen Thiere in ihren Sanden find, benen weder Wehrtraft, noch Muth, noch List einen, während sie ihnen willstürlich das liebel der Strafe bei Tag und Nacht authun. Das hat sie zu biefem Ausspruch ohne Wahrheit und Beweis verfeilet.

## Der Anga; Die Infel, wo er hauft; die Pflangen und Thiere auf berfelben.

Darauf ichaute ber Ronig auf bie bort anwesenben Schaaren und erblidte ben Bapagei, auf einem Baumzweig in ber Rabe fitenb. Der fchaute bin und betrachtete Jeben, welder pon ber anmesenben Menge fprach und rebete. Dann abmte er ibm in feinen Reben und Borten nach. Da fprach ju ihm ber Ronig: Wer bift bu? Darauf Jener: Der Gpreder ber Raubvogel. Wer fanbte bich? 3br Ronig. Wer ift bies? 'Anga, ber Bunberbare. In welchem Begirt hauft ber? Muf ben Felfen bober Bebirge, auf einer Infel bes grunlichen Dieeres. Gelten tommen babin bie Geefcbiffe ober einer ber Sterblichen. Befchreibe uns biefe Jufel. Ja wohl, o Ronig. Gie hat lieblichen Boben, gemäßigtes Rlima und liegt unter ber Linie bes Gleichere. Gie bat beiges Quellund Alugwaffer, viel Baume, große Blatanen, Die boch in ben Mether fich erheben. Das Rohr ihrer Röhrichte fint bie Dannaftauben und ihr Schlinggewäche bas Taufenbgulbenfraut.

Die Thiere biefer Infel find ber Clephant, ber Buffel, bie Schweine und andere Gattungen, die nur Gott, ber Große und Herrliche, gablen lann.

Da fprach ber Rouig: Befchreibe mir bie Beftalt bes Anga, feinen Charafter und feinen Banbel. Darauf Jener: 3a mobl. Er ift ber größte Bogel an Rorper, ber gewaltigfte feiner Ratur nach und ber ftarffte im Blug. Er bat einen großen Ropf, einen gewaltigen Schnabel, ber einer Spibbade aus Gifen gleicht; er bat icharfe, gebogene Rrallen, wie Safen von Gifen, zwei gewaltige Blugel, wenn er bie ausbreitet, fo ift es, ale maren es zwei Gegel von ben Schiffen bes Meeres. Anch bat er einen Schwang, jenen entfprechend, wie wenn es ber Thurm Rimrobs, bes Ip rannen, mare. Wenn er bei feinem Fluge fich aus ber Luft berablagt, erbeben von ber gewaltigen Bellenbewegung ber Luft, burd ben machtigen Colag feiner Schwingen bie Berge. Er greift in feinem Fluge bie Biffel und Elephanten bon ber Erbe auf. Der Ronig fprach: Wie ift benn fein Banbel? Bener ermiberte: Der befte von ber Belt; ich werbe fpater, wenn Gott will, beffelben gebenten.

## Der Wortftreit.

Darauf ichaute ber König auf die Verfammtung ber bet fichenen Menschen; es waren etwa siedig Mamner von verschiedenen Farden, Gigenschäften, Trachten und Genäubern. Er sprach zu ihnen: Ihr habet num gehört, mas die Thiere gervbet; so überlegt und beventlt es auch benn! Darauf fragte etwick, in überlegt und beventlt es auch benn! Darauf fragte etwick ist einer König? Jene etwiderten: Wir zaben eine gange Angabl Könige. Wo sind ihre Residentung in verschiedenen Begirten; jeder einzelue sammt seinerm Deze und seinen Unterthauen wohnt in einer ihm angehörenden Cial.

抽

6

RII

pg į

[11]

: 55

MS:

刨

şį.

Da fagte ber Ronig: Mus welchen Grunben und aus welchen Mittelurfachen bat bei biefen Schaaren von Thieren eine gange Gattung, trot ihrer großen Angahl, immer uur einen Ronig; bie Menfchen aber, trot ihrer geringen Bahl, beren viele? Es autwortete ber Sprecher ber Denichen, ber 3ragenfer: 3a, o Ronig, ich will es bir angeben, aus welchem Grunde und welcher Mittelurfache es bei ben Menichen, trot ibrer geringen Augabl, fo viel Ronige giebt, mabrent bei ben Thieren, trot ihrer großen Angabl, fo wenig Ronige find. Es fprach ber Ronig: Das mare? Bener ermiberte: Begen ber Menge von Beburfniffen, bie ber Menich bat, wegen bes mannigfaltigen Bechfels feiner Ungelegenheiten und wegen ber verschiebenften Berbaltniffe bat er fo viel Ronige nothig; bei ben Thieren aber verhalt es fich nicht fo. Gine andere Gigenfchaft ift bie, bag bie Ronige ber Thiere es nur bem Ramen nach fint, megen ber Grofe ihres Rorpers, ibrer gewaltigen Aulage und großen Rraft; bagegen find bie Ronige ber Menfchen oft bie fleinften an Buche, bie garteften an Rorperbau und bie geringften an Rraft. Bon ben Ronigen wird nur eine gute Bermaltung, Gerechtigfeit beim Urtheilsfpruch, bie Gorge um bie Unterthanen und genaue Nachforschung über bie Berbaltniffe bes Beeres geforbert, auch bag er jene ftufenweis orbne und Beben nur ju ben Dingen anftelle, Die fur ihn paffen. Dies beshalb, weil bie Unterthauen ber Denfchentonige,

Dies beshalt, weil bie Unterthanen ber Menichenflosigs, iere here nur Diffsfruppen von verschiebenem Gattungen find und verschiebene Eigenschaften haben. So tragen bie Einen bie Wassen, mit beneu ber König seine Feinebe erber biefentligen einstagen, weiche seinem Besche wiebertweie, als: bie Unterchifter, Aeher, Ränber, Wegelagerer, Gesinbe Auftrubr und Berberben in ben Bestellen auch bie, weiche Aufruhr und Berberben in ben Bestellen beschickligen. Dam find Andere bie Minister und Geheimsschieber, Divanworsteher, Etenereiunehmer, durch voelche

ber König die Gelber, Borrüthe, Nahrungsmittel für das her und vas er souft noch an Geräth, Aleibung und Utenstilien bedarj, einfammeln lösst. Wieder Andere sind die Baumesster, Prösetten, Landverpachter, dann die Valeren und Biehzscher, in stere haut voll die Verleckung des Aundes und herstellung des Sedensunterhaltes für das Gange. Noch Andere sind Kadpi's, Rechte fundig und Gelehrte, denen die Erhaltung ver Religion und Bessistendung der Gelber der Gelber die Religion, die Kolftreckung des gettlichen Geleges obliegt, denn dem König ift Religion, Urtheil und Geseh, wodurch er die Unterthanen bewacht und leitet und ihre Angelegenspeiten auf S Weissel

Dann giebt es unter ihnen bie Kaufleute, Sandverfer, Künstler und Solche, die sich gegenseitig in ihren Sofichen Befreten beifteben, ohne beren wechtelseitige Unterstützung ber Unterhalt und die Annehmlichtet des Sebens in den Städten und Ortschaften nicht bestehen ann. Dann gehören zu ihnen Diener und Burschen, Beiser und Madhen, Berwalter und Schameiter, Kaufer und Boten, Berichterster, bertraute Räthe und bergleichen, wie sie de Könige bei ihrem gangen Wandel nothwendig haben militen.

Die Könige miffen die Berhaltniffe aller dieser Klasse, bie ich erwähnte, beaufschigen, ibre Umfante genau burdorichen und zwischen ihnen richterlich entscheiben. Wegen
bieser Eigenschaften bedürfen die Menschen solcher Wenge ben
Königen, und es ist in jedem Areise oder jeder Stadt ein König, welcher die Angelegnschieten der Stadt und ihrer Bewehrer erbetet, so wie ich erwähnt, und es ist nicht möglich,
daß allen ihren Angelegenschieten ein einziger König versteber;
benn der Klimate auf der Erde giebt es sieden und in jeden
Klima eine Angahl von Bezirten, in jedem Bezirt eine Angah
von Städten und in jeder Stadt eine Masse von Menschen

T ME

Produ

. 35

13

- 60

7.35

CO

13

. 8

17, 2

烂

3:

g Ø

: if

过

茵

:35

d

beren Augabi nur Gott, ber groß und berrlich ift, fennt; fie haben verfcbiebene Sprachen, Charaftere, Anfichten, Lehrweifen und unterscheiben fich bon einander im Sandel und Wandel, in Buftanben und Beburfniffen, fo baf wegen biefer Eigenfchaften es nach ber göttlichen Weisheit und nach ber Fürforge bes Berrn als nothwendig feftftand, bag ber Ronige unter ben Menichen viele feien, und alle Ronige ber Rinber Abams find Stellvertreter Bottes auf Erben. Er bat fie als Ronige fiber feine ganber eingesett und fie gu Borftebern fiber feine Diener gemacht, bamit fie biefelben regieren, ibre Angelegenheiten orbnen. ibre Ginrichtung übermachen und nach ihren Buftanben eifrig forfchen follten; ben Ungerechten follen fie banbigen und bem Unterbrudten beifteben. Gie follen ber Babrbeit gemäß entfcheiben, recht hanbeln, bas, mas Gott gebietet, befehlen, unb mas er verbietet, verbindern. Gie follen Gott abulich merben in ibrer Anordnung und Leitung, ba Gott, ber Erhabene, ber leufer bee Alle und ber Regierer aller Befcopfe ift, von bem Oberften ber Oberen bis jum Diebrigften ber Dieberigen. Er ift ibr Schopfer, Bemabrer, Ernabrer: er beift fie gang nach feinem Billen erfteben und vergeben; nicht ibn fann man jur Rechenschaft gieben fiber bas, mas er thut, wohl aber merben fie einft jur Rechenschaft gezogen; ich rebe bies mein Bort und bitte Gott fur mich und euch um Bergeibung.

Bon ben Bienen, ihren wunderbaren Berhaltniffen, mech: felnben Buftanben, eigenthumlichen Gaben und Borgugen.

Mis ber Sprecher ber Meufenten feine Rebe bollenbet, icaute ber König auf bie anwesenben Thiergattungen. Da bette er ein Surren und Summen, und fiebe, es war ber Smit ber Bienen, ber zugleich ihr Sprecher war, mit bem Beinamen Jasus (Bienenweiser), ber schwebte in ber Luft

nub bewegte leicht feine beiben Flfigel. Es ward von ihm ein Surren und Summen veruommen, wie ber Discantion von ben Saiten ber Leier. Er lobte Gott, pries ihn heilig mit Halleluja.

Es sprach ber Rönig: Wer bist du? Jener aber ewieberte: Der Spreche und Beherrscher ber Schwärmer. Der Sinig fragte: Warum bist du selbst gesommen und hast nicht von beinen Unterthanen ober aus beinem heere einen Gejanten gehickt, wie es bie übrigen Schaaren der Thieregethan? for sprach: Aus Sorge und Mitseiden sift sie, bag nicht einen von ihnen ein Uebet, Ungemach ober Schaen widerfafer. Da sagte ber Rönig: Wie sommt es, daß du allein mit biefe sigseischaft vor den Rönigen der Hörigen Dester begabt bis? Er sprach: Es hat mir insenderbeit mein herr, der Erhobene, von seinen großen Gaben, lieblichen Granden und ger est Mohlfachen so wie Verlieben, daß ich sie nicht zu gählen vermag. Es sagt zu ihm der König: Erwähne etwas daven, ich will es hören, und thue es klar dar, damit ich es versiche. Der sprach: 33.

Bu bem, was Gott mir allein gegeben und bemit ar gesont mich, meine Bater und Ahner, meine Kinber win meinem Sproß, gebört, daß er und die Königds und Proßbe tenthaume verlied, welche beide Wiltben lein anderes der Thirr in sich vereint. Belde verließ er als Erbschaft meiner Witer und Khnen, unstrem Sproß auf Rind und Rindesssiad. Da Spätere erbt sie vom Früheren bis zum Tage der Auferste hung. Das sind zwei großartige, bedeutende Gnadengsben, voerin bie meisten Geschöpfe, Genien, Menschen ben, voerin bie meisten Geschöpfe, Genien, Menschen Thiere, gegen uns im Nachtheil siehen. Dann verlich mu unser herr und begnadigte und einzig und allein bamit, bas er uns eingab und um lehrte die Beinheiten der Meskunke, wie man sich Wohnsige erwählen, Haufer dauen und Ver83

bà:

- 96

ď.

詩

:3

20

100

pr.

2!

並

120

101

凯

甜

28

rathe darin sammeln mifffe. Dann hat er uns als besonderes Gnadengeschent berlieben, daß er uns von allen Friichen und von allen Bildiben der Pflangen zu essen eine Artein und Borrath bestimmt in dem Frank als unsern Gewinn und Borrath bestimmte in dem, das den unsern Gewinn und Borrath bestimmte in dem, das den unsern Gewinn und Borrath bestimmte in dem Bengeh, darin ist ein gestimmtel sie de Wenschen enthalten, was durch das Wert Gottes, des Erhabenen, auf der Junge seines Propheten, über ihn somme Segen, des flätigt wird, und es offendarte dein Gret der Wenschen und den Bergen, dam is den der Bergen, dam is den der Bergen, dam is den den Bergen, dam is den der Bergen und ber Fahre der Schen mit Comuth) te wir hervorgesen aus ihren Leider ein Trant von verschieben es arbe, darin ist ein Heilbertselen (S. 18, 70, 71). —

Dann bat er une befonberer Bute gemurbigt baburd. baf er bie Beichaffenbeit unfrer Form und unfres Baues. uufern ebelen Charafter und unfern auten Baubel, unfere wohlgeordneten Berbaltniffe ale Beifpiel aufftellte fur bie Berftanbigen und ale Bunbergeichen für bie, welche Mugen haben, und amar baburch, baf er mich fo lieblich fcuf, unb mir folch garten Bau und munberbare Form verlieb. Denn er bilbete meinen Rorper breitheilig eingefcnitten, meinen Mittelleib murfelformig, mein Sintertheil ale gerundeten Regel und meinen Ropf ale plattgebrückte Rugel. fügte er an meinen Mittelforper vier Beine und zwei im Daag entfprechenbe Urme wie bie Geiten bes Gecheede im Rreife, bamit ich mich beren beim Muffteben, Dieberfigen, beim Dieberfallen und Emporbeben bebiene und ich im Stanbe fei, ben Bau meiner Wohnung und meiner Bellen in fecheediger Umbegung ju bilben, auf bag bie Luft nicht einbringe unb meinen Rinbern ichabe ober meinen Trant, welcher meine

Nahrung und mein Borrath ift, verderbe. Mit biefen vier hinter füßen und zwei Armeu fammte ich von ben Blattern der Bame, den Blumen und frischen Frichten den Bligen Sein, wenit ich meinen Wohnis und meine Husser erbaue. Dann setzt ber Gepriesen und Erhabene meinen Schultern vier leiche Rliget von seidenartigen Gewobe an, damit ich in der Inf bes himmels schwebe.

Er bilbete bas Sintertheil meines Körpere rumbleglig und bobl, voller buft, bamit er bie Schwere bes kopfes bein Aing anfvisege. Much verlicher en ite einen iconiere Bendel gleis einem Torn; ben gab er mir als Baffe, meine Keinpe bamit p schrecken und ben, ber sich mir wiberschen ober fchaben will, adzumehren.

Meinen Sals machte er zart, damit ich meinen Ropf leidt nachte und billete er meinen Kopf als breite Scheibe nud bilget zu beiten Seine flechen zwei glüngender Angen ein, gleich zwei glängender Angen ein, gleich zwei glanten Spiegli, von aber mir als Wertzenge, um die geseheuen und erschauten Janben und Biguren beim Licht sowohl als bei der Finsternst aufmalfen.

Dann ließ Gott auf meinem haupte gleichsam zwi zern weiche Allflörener entstehen, die gab er mir als Beldzug, auf daß ich damit das Glatte dem Rauben, das hort dem Weichen und das Jencher vom Arockenen jühlend unterscheiche. Dann öffnete mir Gott zwei Rassenköper und dei biescheichen dernischer auch gab er mir einen offenen Mum mit dem Bernögen, zu schnecken, dadurch erfenne ich die wehlschwieden Gerichen dernischen auch gab er mir einen offenen Mum mit dem Bernögen, zu schnecken, dadurch ersenne ich die wehlsspenen Gerich und Araute. Anch vertich mit Gott zwei schapen, mit deuen ich von den Früdern der Säume und den Kluder

N

. 1

: E

ij

2

d

έÌ

, W

und ben Bluthen ber Baume liebliche Gafte einfammele. Much legte er in unferen Leib eine angiebente, fefthaltente Gabrung bervorbringenbe, tochenbe, reifmachenbe Rraft, welche jene Gafte gu fugem lieblichen Sonig bereitet, gu einem reinen Trant ale Rahrung für mich und meine Rinber, ale Borrath und Aushulfe fur ben Binter; gleich wie er auch in bas Guter ber Saustbiere eine gabrenbe Rraft gelegt bat, welche bas Blut in reine, beim Trinten leicht berabaleitenbe Dilich umwanbelt. Begen biefer mir bon Gott bem Erhabenen befonbere erzengten Wohlthaten und Gnaben bin ich eifrig, ihrer ju gebenten und bafur Dant ju fpenben baburch, bag ich Gott preife; ibn ale ben Gingigen und Groken verfunde, ibn lobe und feinen Rubm gur Tagund Nachtzeit verberrliche. Auch beeifere ich mich, meine Unterthanen ju bewachen, genau ihre Buftanbe ju erforfchen, bie Berhaltniffe meines Beeres und meiner Sulfstruppen wohl zu ordnen und meine Rinder wohl zu erzieben, benu ich bin für fie bas, mas bas Saupt für ben Rorper; fie finb gleichfam bie Glieber bes Korpers, nie fann bas eine ohne bas andere bestehen, und bas Wohl bes einen bedingt bas Wohl bes anberen. Deshalb habe ich mich oft in vielen Fahrniffen für fie preisgegeben aus Mitleib und Erbarmen für fie. Aus eben biefem Grunde bin ich felbft ale Befandter und Sprecher, meine Unterthanen und mein Seer vertretenb, bier ericbienen.

Alls ber Bienenweifer seine Rete vollenbet, sprach ber König: Segne bich Gott als Redner, wie berech bist du, und als Weifer, benn wie tundig bist du, und als Vorsteher, benn wie schön ist deine Pertschaft und beine Leitung, und als König, benn wie götig ist deine Fürsorge, und als Gottesbiener, benn wie wohl sennt hie Gite beines herrn und bei Aboststaten beines Perrschers. Weiter sprach der König: Und in welcher Gemartung hauft bein Volt. Zener erwiderte: Muf ben Spiten ber Berge und Bugel gwifden ben Baumen und in Erblochern; auch wohnen einige von une ale Nachbarn ber Rinber Mame in beren Bobufigen und Geboften. Es fragte ber Rouig: Wie ift benu ibr Umgang mit Guch und wie feit ihr bor ihnen ficher? Der fprach: Wer bon une ibren Bobuftatten und Geboften feru ift, ber ift in ben meiften Rallen ficber; aber bisweilen tommen fie, uns aufaufuden und fugen une Schaben gu: und wenn fie fich unfer bemachtigen, fo verwüften fie unfre Bobnftatten und geritoren unfre Baufer, auch machen fie fich fein Bewiffen baraus, unfere Rinter ju tobten und unfern Erwerb und Borrath meggunehmen, ben fie bann unter einanber vertbeilen. Es fagte ber Ronig: Aber wie babt ibr ba Gebuld mit ihnen und mit biefer ihrer Ungerechtigfeit? Beuer erwiberte: Die Gebuld bee Beschäbigten beftebt einmal miber feinen Bil len, und ein aubermal berubt fie auf Gefdent und Genuathung.

Wenn wir unwillig geschopen sind und von ihren Mohamugen und entjernt haben, so kommen sie hinter und her, bitnn um Frieden und begütigen und durch Spenken von Wessgerichten und beschiegen den burch Spenken und Ternmesschlagen und derfeil sonig und Frücken. Mach geschelte Geschoente den Tattsbenig und Frücken: dann undeht wir mit ihnen Frieden und betren zu ihnen gurück, wegen ber in unsseres Natur liegenen Geburthübgleit und ber in unserer Bruft rushenden Friefer ingleit, auch hezen wir venus Jass und Versch, und die Richten fach in so geschen der eine Brufter ingleit, auch hezen wir venus Jass und Versch, und die Richten fach in bestehen Friefer ingleit, auch hezen wir venus Jass und Versch, und die Richten fach in der Verschlagen führ unser Verzeschlagen führ unser Verzeschlagen in der Verzeschlagen und Hereit, und bies ohne Zengus und Bereies, nur auf lägenrede und Schmähung hin; ihr russe Gott den Erbabenen zur Lüsse

# Meber ben fchonen Gehorfam ber Genien gegen ihre Oberen und Ronige.

Daranf fprach ber Bienenweifer jum Genientonia: Wie ftebt es mit bem Geborfam ber Benien gegen ibre Oberen und Ronige? Der ermiberte: Es find bie beften Unterthanen an Geborfam, Die burch Gebot und Berbot fich am feichteften feiten laffen. Der Bienenfonia fprach: mochte ber Ronia boch bie Bute baben, etwas babon ju ermabnen. Der fagte: Ja, miffe, bag es unter ben Benien gute und bofe giebt. Duslim und Ungläubige, Aufrichtige und Bofe, ebenfo wie unter ben Menichen, ben Rinbern Abams. Der icone Geborfam ber Buten gegen ihre Oberen und Rönige ift aber alle Befchreibung, fo bag bie meiften Meufchen unter ben Rinbern Abams feinen iconeren fennen. Denn ibr Geborfam gegen ibre Oberen und Konige ift wie ber Geborfam ber Sterne im Simmelefreis gegen bas groke Simmelelicht, bie Conne. Denn bie Conne ift am Simmelefreis, wie ber Ronia, und bie anderen Sterne wie bie Beerschaaren, Bulfetruppen und Unterthauen. Der Dare fteht jur Conne im Berbaltnif eines Rriegsberen jum Ronige, ber Bupiter in bem eines Richtere, ber Gaturn in bem eines Schatzmeiftere, ber Mercur ift wie ber Begir, Die Benne wie bie Gemablin; ber Mont, wie ber Thronfolger, und bie anberen Sterne find wie bie Beerschaaren, Bilfetruppen und Unterthanen, Dies beshalb, weil alle in ben Rreis ber Conne gebunten fint. Gie manteln mit ihr bei ihrem Steigen, Sinten und Stillftebn, bei ibren Berbindungen und Tren-- nungen, alles bies nach einer wohlberechneten Norm, beren Borfdrift nicht überfdritten, und beren Grange nicht übertreten wirb. Wegen ben Lauf ihrer Gewohnheit, beim Anf - und Untergang, beim Erglangen und Berfcwinden und allen ihren Buftanben und Wechfeln fieht man tein Wiberftreben und feinen Biberfpruch.

A 15

Es prach ber Bienenweiser jum Genientenig: wehr haben bem bie Sterne biesen vollenbeten Geherfam, bie Billigteit, sich einzureiben, biese Belgfamteit gegen bie Asserbnung ihres Königs? Zener erwibertet: von ben Engela, welche bas heer bes Weltenheren bilben.

Der Bienenweifer fagte: befdreibe ben iconen Geborfam ber Engel gegen ben Beltenberen! Der Benieutonig erwiderte: Der ift wie ber Gehorfam ber funf Ginne gegen bie bernunftige Geele: Die beburfen nicht ber Burechtfetung, 3ncht ober Strafe. Bener fprach weiter: mache mir bas beutlicher! Darauf ber Unbre: fiebft bu nicht, o Beifer, baf bie funf Ginne, um bie finnlichen Wegenftanbe zu erfaffen und fie ber bernunftigen Geele ju berichten, feines Befehle ober Berbotes, feiner Drobung ober Berfprechung bedürfen. 3a fo oft Die vernunftige Scele an etwas finnlich Babraenommenes benft, ftellen bie Sinne bas, woran bie Ceele benft, wieber bar, laffen fie baffelbe erfaffen und bringen es ibr obne Bergug ober läffiges Raubern ju. Alfo ift auch ber Geborfam ber Engel gegen ben Beltenberrn; fie miberftreben bem Gebote Gettes nicht, fem bern thun, was Er geboten, ber ber Oberfte ift ber Oberen, ber Ronig ber Rouige, ber Serr ber Berren, ber Orbutt ber Belt, ber Ediopfer bes Alle, ber Beifefte ber Beifen, ber Barmbergigfte ber Barmbergigen.

Sethf vie Wifen, Unglaubigen und Unrechtischffenen unter ben Genien find gedorfamer gegen ihre Deren und feigen nib liger ihren Königen, als die Bifen, Gottlofen und Unrecht schaffenen unter ben Mentichen. Beweis hiervon ift der fichen Geherfam ber widerspenstigen Genien und Satone gegen Satomo, ben Sohn Davir's. Da sie bem unterworfen woren, ließ er sie schwiezige Werte und ermübende Künste verrichten, und sie seltlen ihm, wie er uur wollte, Gemächer und Ge bibte, Behälter, Weiber und Kessie der : 2

iz:

133

1 1/20

165

ı y

B

-18

10

5

3

Bu ben Beweisen vom schönen Gehorsan ber Genien gegen ihre Oberen gehört anch bas, was einige Menschen, welche in ben Wälften und Obern erijen, berichen, bas nämtlich manche von ihnen, wenn sie in ein That niebersteigen, wo sie sich stärcten, von ben Genien, beren Gestumme, und Geräusch sie hören, beselffen zu werben, dann zu beren Dberen und Köntigen siere Zynickstein, von dem Gerangelium oere bem Korna saut berefagen und baburch vor ihnen nub ihrem schwaft auch berfagen und baburch vor ihnen nub ihrem schwächen Einsluß um Schut bitten; dann faben die Genie un infols an, so lange sie im Bereich von sienen Deren weisen.

Bum schönen Gehorsam ber Geniem gegen ihre Deeren gebort serner, bass, wenn einer ber wirerspeusstigen Genien einen ber Menschen mit Krämpsen, Schreden, Sinnbetänbung ober Tobsuch beimsucht und ber Bezaubrer unter ben Abam seinbern zum Berschehre bes Genienstammes ober aum Genienstanige ober bessen, dere siem Aufluch nimmt, bieselben bann jenen Genius zu sich socken und anziehen, und bem sie Bamannen eingeben, was er ben Genien in bem Beiessenschessen und versieten sollte.

Cefeffenen befehren und betbieten fone.

Was ferner ben ichhenen Gehorfam ber Genien, und wie leicht fie sich leiten lassen, und wie rasch sie den Genien Bussellen und wie rasch sie den Mustammeb, Getted Segen und Frieden über ihn und eine Aumitie, sogleich erhört bat. Sie gingen au ihm verfiber, während er ben Koran lant sprach, blieben bei ihn steben, hörten ihm zu, finunten ihm bei mid kehren zu ihren Bolle heim als Ermahnende, wie dies in Koran wohl an zwanzlig Setelien von ihnen berichtet sit. Tiese Leefe, Jinweisungen und Keungeichenkeueisen ihre schieben ben, ber sie anglieben den geren den Verlieben den ber bei den Wellischeiden den der Delie bei den den der fie anglieben den den der Bellischeiden den den der fie anglieben den der den der Bellischeiden den den den der fie anglieben und zur Hille führ und ihre Gestägigtet und ihre Bellischrigkeit gegen ben, ber sie angliebt und zur Hille fie zu genach Geborfam,

(,0.00

Die Natur ber Menichen und ber Charafter berielben ftebt aber ju alle bem im Gegenfas und gmar besbalb, weil ibr Beborfam gegen ibre Oberen und Ronige meift aus Trug, Beuchelei und Täufdung befteht, benn fie trachten nur nad Befriedigung burd Entgelt und Unterhalt, nach Ghrenfleibern, Gefchenten und Gnabengaben. Und wenn fie bas, wonach fie trachten, nicht erhalten, fo zeigen fie offene Biberipenftigfeit, Biberftreben, Bermeigerung bes Geborfame, fagen fich los von ber Gemeinschaft, und ftiften Feinbichaft, Rrieg, Rampf und Berberben auf ber Erbe. Go benehmen fie fic gegen ihre Propheten und bie Gefandten ihres Berrn, benn einmal find fie ungläubig gegen beren Dabnruf, baburch, bag fie bas, mas Roth thut und bas Offenfundliche verleugnen und verneinen; ober auch baburch, bag fie von ibm aus Biberfpenftigfeit Bunber verlangen, und ein anbermal baburch, bag fie außerlich gwar folgen, aber mit Seuchelei, 3meifel, Ecrupel, Betrug, Lafter, Taufchung, Bortbrud beimlich und öffentlich. Alles bies rubrt ber von ihrer Unempfinblichfeit und Huempfänglichfeit, von ihrer Sartnadigfeit und verberbten Ratur; von ihren ichlechten Bewohnheiten und verfehrten Sandlungen; von ihrer undurchbringlichen Thorbeit und ber Berftodtheit ihres Bergens. Dann geben fie fich nicht gufrieben, bie fie benten, baf fie bie Berren und bie Anbern ihre Ruechte feien, obne ein Bengnif ober einen Beweis bafür gu haben.

Mis bie Maffe ber Menichen bie lange Unterretung tes Genientfänigs mit bem Bieneuweifer, bem Sprecher ber Schwärner, mit aufah, wunverten fie fich, ihsten ihr Ersaume barüber tumb und sprachen: ba bat ber Rönig bem Sprecher ber Schwärmer allein eine solche Ehre umd Anazichnung er neifen, wie er sie teinen won ben Sprechern ber Schwaren in biefer Bersammlung angebeiben ließ. Da sprach zu ihnen

ş

ŝ

I

: 3

ş.

d

Œ

## Der Grieche und die Biene.

Als ber Beise ber Genien bie Acee vollendet, schaute ber Adnig gur anwesenden Menge und prach: ihr habt, o Schauren ber Menschen Die Alage biese Thiere wegen eurer harte und Ungerechtigkeit gehört, auch haben wir vernommen, was sie gegen euren Auspruch, den ihr auf se auf gunchsschaft und Unterwirfigieit macht, erwebert haben, eben so ihre Bertveitgerung und Berneinung besselben, serne bie Gerberung, die sie auch fiellten, euren Auspruch den ihr Berneibung begründen. Tann habt ihr das, was ihr erwähntet, vorgebracht, nut wir haben ihre Erneiberung an euch vernommen. Dabt ihr noch einas Ausberes, als was ihr gesten vernommen. Dabt ihr noch einas Ausberes, als was ihr gesten errühntet, so bringet euren Beweis vor, wenn ihr Aufrichtige sied, damit sie ein Zugnif gegen sie habet.

Als bie Menfchen alles vernommen, was ber Genientonig in Betreff ihrer gesprochen, ftanb ein Bortfuhrer von ben Deren ber Grichen auf, ber hielt feine Anrebe und frach: "Preis sie Gott bem Gnäbigen, Gütigen, bem Freigebigen, Behlithätigen, bem Bergeibenken, Bergebenken; jun, ber ist Measchen erschoff, ibnen bie Erfenntnisse und hare Darlegung eingab, ihnen ben Beweis und bie Begründung wiek, ihnen bie Gewalt und Herrichaft gad und ben Bechselber Jahr hunterte und die Abunkelung ber Zeiten ihnen tumbthat! Preis ihm, ber bem Menschon die Pksaugen und Thiere unterwaf ihm, ber bem Menschon die Pksaugen und Thiere unterwaf und ihm ben Ruhen ber Mineralien und Elemente gigte!

Torauf suhr er fort: ja, o Knig, wir haben lebenderthe Eigenschaften und eine Weinge Angenden, welche das, was wir gesagt und erwähnt haben, beweisen. So sprach der Knig, was ist das? Der Grieche erwiderte: Die Jillen unster Wissenschaft unster Wissenschaft unster Unterschaft unster Unterschaft unster Unterschaft unster Verleiche gertressische Vertressische Vertressische Vertressische Vertressische Unterschaft unsprach unter webstgesernete Leitung, dann die betweinerenswerten Zustände in dem Wehlberhalten unstres Lebens; sernen Verleichge Unterstützung, den wir unst in den Knisten, vorlieben gegenschies untres gegensätzigen und zufünftigen Eedens gewähren. Alles dies beweift, was vor bedaupten, daß wir über Gerren, und se unter der Verleiche Einschaft in das vor bedaupten, daß wir über Gerren, und se unter der Verleiche Einschaft in das vor bedaupten, daß wir über Gerren, und se unter der Verleiche Einschaft in das vor bedaupten, daß wir über Gerren, und se unter der Verleiche Einschaft in den vor der Verleiche Verleiche Verleiche Verleich von der Verleiche Verleich von der Verleiche Verleiche Verleich von der Verleiche Verleiche Verleich von der Verleiche Verleiche Verleich von der Verleiche Verleiche Verleich von der Verleiche Verleiche Verleich von der Verleiche Verleich von der Verleiche Verleiche Verleich von der Verleiche Verleich von der Verleiche Verleich von der Verleiche Verleich von der Verleiche Verleich von der Verleiche Verleich von der Verleiche Verleich von der Verleiche Verleich von der Verleich von der Verleiche Verleich von der Verleiche Verleich von der Verleiche Verleich von der Verleiche Verleich verleich von der Verleiche Verleich von der Verleiche Verleich von der Verleiche Verleich von der Verleiche Verleich von der Verleiche Verleiche Verleich von der Verleiche Verleich von der Verleiche Verleiche Verleich von der Verleiche Verleich von der Verleiche Verleiche Verleich von der Verleiche Verleich von der Verleiche Verleiche von der Verleiche Verleich von der Verleich von der Verleiche v

Da fprach ber Rönig gur gegenwärtigen Berfaumtung ber Thiere: wos sagt ihr zu bem, wos er als Beneis für feinen Anspruch auf herrichaft über ench und auf einem Beste anführt? Die schlugen überlegend eine Weile bie Augen nieber wegen bessen, was ihnen Borgügen ber Abamstinder und bem, was ihnen Gett an reichlichen Gaben wor ben ibrigen Geschöpfen besonders verlieben, ber Meusic gefagl.

Darauf fprach ber Bienenweifer, ber Sprecher ber Schwarmer, und bub ale Rebner an: Lob fei Gott bem

ist

: 12

: \$

लो

3

遊

10

i

18

Sinzigen, Einigen, bem Schöpfer ber himmel und Erschaffer ber Geschöpfe, ibm, ber bie Zeiten erdnet, die Regen und ein Segnen ibm Sein Bein Sein ein Sein ein gene ibm den biren Betweiten bei Sinthen and ben Pflaugen hervorrust, ibm, ber die Achtung und koft austheitlt. Bir preisen ibn beim Insegnag bes Wergens, und loben ihn bei ber Hinbein der Stellends burch die Gebete und Vertfünkigungen, die wir gelerut, wie ber, welcher groß und glevreich ift, gervett, "kein Zing giebt", das nicht sein vob vertfündet, jedoch ihr verftelt die Lobertsfündung nicht (s. 17, 46).

Und nun, o weiser Nönig, dieser Mensch da fürwahr bentt, rag er Wissenschaften, Erteuntnisse, Uebertegung. Betrachtung, Auschrumg umb Jührung besige, weiche beviesen, daß sie unser herren und wir ihre Anechte seien. Hätten sie es aber übertegt, so würde ihnen durch und Ital geworden sein, umb sie wörteen auß bem Wandel unser Verhältnisse und auß unfrer gegauseitigen Unterstütigung bei der guten Derrichtung unfrer Augelegenheiten lar eingeschen haben, daß wir selden kenntasse uns sein seine Juden bertegung und Betrachtung, solche Ausertung und Veilung haben, vie weit seiner, weiser, und siederer ist, als de bei feriger.

Sierber gehört bie ganze Gemeinichaft ber Bienen in ihren verschiedenen Siedelungen, baß sie einen Vorsteher über sich zum König einsehen und bieser Berfrieder sich here, Belfer, Unterthanen nahlt. Dann bie Art, wie berfelbe für alle sorgt num sie leitet; serner die Weise, wie sie ihre Wohnsie, Siedelungen und sechsechige aneimanver hangeme geschützte handen berstellen, ohne einen Zirtel zu gebrauchen, ober Kenntnis von der Aufbermatit zu haben. Es ist, als ob die 3dlein ausgehöhit Wohrstäden wären.

Dann bie Mrt, wie fie bie Pfortner, bie Rammerberren, bie Wachter und Auffeber aufstellen. Gerner, wie fie gur Beibe ausziehen am Tage bes Frühlings und in ben Mondnachten bee Commere; bann, wie fie bas 2Bache mit ibren Rufen von ben Blattern ber Pflangen und ben Sonig mit ibren Leften von ben Bluthen ber Pflangen und Banme fammeln. Dann, wie fie benfelben permabren in einigen Saufern, worin fie in ben falten Bintertagen gur Beit ber Regen und Sturme folummern. Wie fie ferner von biefem aufbemahrten Sonia fich und ibre Rinder Tag ffir Tag meter perfcmenberifch, noch fargent ernähren, bis bie Tage bes Bintere gu Ente fint und ber Frühling fommt, wo bas Rraut fproft, Die Beit lieblich ift und aus ben Bflangen Blumen und Bluthen hervorgeben; wie fie bann, fowie im 3ahr gefchah, weiben.

Dies ift ihre Gewohnheit ohne eine Unterweifung von Lebrern, obne Ergichung von Gelebrten, obne Unterricht von Batern und Müttern zu haben, fonbern allein, fraft ibrer Unterweifung burd Gott, ber groß und berrlich ift. fraft feiner Offenbarung, Gingebung aus Bute, Bnabe und Robltbat gegen fie.

Wenn ihr, o Chaaren ber Menfchen, fur uns bie Anechtschaft und fur euch bie Berrichaft über une behauptet, weshalb begehrt ihr bann nach unferem Ueberfluß und freut euch, wenn ihr uns findet, und fuchet Beilung in feinem Genuft. Es ift aber bie Gitte ber Ronige und herren, bag fie ben Ueberflug ber Diener und Sclaven meber begebren, noch verlangen. Ihr feib unfer beburftig, mogegen wir euer entbebren fonnten. Go habt ihr benn feinen Grund ju foldem Unfpruch.

Biffe, o Ronig, wenn boch biefe Menfchen ben Buftanb ber Ameifen tennten, wie fie fich ihre Giebelungen, Bohnfibe und Saufer banen mit Borhallen, Borbofen und Gollern und unter einander verbundenen Stodwerten machen, wie fie bann einen Theil bavon mit Rorn-Borratben und mit Greife fur ben Ferner, wie fie einige ihrer Saufer tiefer Winter anfüllen. fenten, wohin bas Regenwaffer lanft, anbre aber ringe berum erhöhen, bamit borthin bas Waffer nicht bringe; wie fie bann bas Rorn und bie Nahrung in aufwarts aneinander gefügten Saufern aufbewahren, um fie bor bem Regenwaffer gn ichuten, und wenn auch einmal etwas bavon naf geworben, es bann an fonnigen Tagen ausbreiten. Ferner, wie fie bas Beigenforn in zwei Theile fpalten, bie Berfte, fleine Bobuen und Linfen abichalen, weil fie miffen, bag biefelben nur mit ber Schale feimen; wie fie auch bas Rorianberforn in gwei Theile, und jeben berfelben wiederum in zwei Salften theilen, weil fie wiffen, bag bie Balfte auch feimt.

Man fiebt auch, wie fie an Commertagen bei Tag und Nacht baran arbeiten, fich Saufer ju bereiten und Borrathe gn fammeln; wie fie bann beim Guchen einen Tag gur linten Seite ber Giebelung, und ben anbern gur rechten berfelben fich wenden. Dann ift es, ale ob fie gebente und fommenbe Carapanen maren. Much wenn eine bon ihnen ausgezogen und etwas gefunden, mas fie nicht zu tragen bermag, wie fie bann babon ihr Daag nimmt und gurudfehrt, es ben übrigen anzuzeigen. Go oft ihr bann eine begegnet, nimmt biefelbe etwas von bem, mas jene in ber Sanb bat, ihr ab, bamit bies fie auf jenen Fund binleite. Balb barauf fiehft bu eine jebe einzelne bon ihnen auf biefem Bege, bon mo bie erfte tam. Gine gange Schaar verfammelt fich baun bierbei, und wie tragen und gerren fie mit Gifer und Abafderung im medfelfeitigen Beiftanb. Wenn fie aber merten, bag eine von ihnen laffig im Tragen und faul im Beiftand wirb, fo vereinigen fie fich, fie ju tobten, und werfen fie fort ale Beifpiel fur bie

N

13

ø

t (a

aurern. Satte in Betreff ihrer ber Menich bies und ihre Buffante beracht, so wiffte er, baß fie Kenutnif, Ginficht, Unterscheidungs und Begriffsvermögen, Biffen, Anerbung und Leitung so gut wie er selbst haben, und er würde fich nich mit bem, was sie erwähnten, uns gegeniber gerubnut haben.

Ferner, o Ronig, batte boch ber Dienich bie Buftanbe ber Benfcbrede bebacht; wenn fie in ben Beibetagen bes Frühlinge fett geworben, fucht fie ein Land mit lieblichem loderen Boben auf, lagt bort fich nieber und grabt mit ihren Siifen und Bebipiben eine Grube, bann ftedt fie ihren Schwang in biefe Grube, legt barin Gier und verscharrt biefelben. Alebann fliegt fie fort und lebt noch einige Beit, worauf, wenn bie Beit ibres Tobes tommt, Die Bogel fie freffen, und ber Reft ftirbt ober vergebt vor Site, Ralte, Bint ober Regen, fo bag fie ganglich verfcwindet. Wenn aber bas Sabr umfreift und bie Tage bes Griblings tommen, bie Beit gleichmäßig und bie Luft lieblich wirb, geben aus jenen in ber Erbe verscharrten Giern gleichsam fleine Burmer berpor; bie friechen auf bem Angeficht ber Erbe und freffen bas Rrant und Gemache. Es entfteben ihnen Glugel, fo baf fie fortfliegen und ben ben Baumblattern freffen; fie werben fett und legen Gier, wie im 3abr vorber, fo ift ibre Go wobubeit nach ber Bestimmung bes Berrlichen, Runbigen. Da batte biefer Denich fernen fonnen, baf fie auch Ginfict und Begriffevermögen haben.

Satten, o König, doch blese Menichen auch über die Seienwürtner nachgebacht, die in den Bergen, auf den Wirfelber Buffelber Bame, besonders des Gabha- und Manisberbaumes leben. Wenn biese sich von der Weide am Tage des Frühlings gefättigt haben und fett werben, so beginnen sie um sich hermstern Seichel auf den Wirfelbe ner Baume zu spiennen, wie wenn es ein Rest oder eine Hille für sie wäre. Danach schale

8 33

, 3

a:

331

gil

10

11

fie barin befannte Beiten, und wenn fie erwachen, fo legen fie Gier in ber Bulle, welche fie um fich gewebt haben. Dann burchbohren fie biefelbe und geben baraus bervor, verftopfen aber bas Loch. Es machfen ihnen Flügel, fie fliegen fort, ce freffen fie bie Bogel, ober fie fterben bor Site, Rafte ober Regen. Es bleiben aber ihre Gier in jenem Schutert ficher bewahrt an ben Tagen bes Sommere, Berbftes und Winters vor Site, Ralte, Sturm und Regen. Bis bas 3ahr um ift und bie Tage bes Frühlinge fommen, find biefe Gier in ihrem Schutort wohlbewahrt nub geben ans ber Deffnung ale fleine Burmer bervor, bie friechen auf ben Blattern ber Baume eine befaunte Beit, und weun fie fich fatt gefreffen und fett geworben, beginnen fie fich mit ihrem Speichel ju umfpinnen, wie im Jahre vorber. Dies ift ihre Gewohnheit nach ber Beftimmung bes Dachtigen, Biffenben, welcher jebem Befen feine natürliche Aulage verleiht, barauf leitet er es gu feinem Beil und Ruten.

Die gelben, rothen umb schwarzen Wespen banen auch Bedonstätten und Haller in Tächern, Mauern und zwischen Baumästen, ähulich wie die Bietenn finn. Sie legen bann Gier, bekrüten sie umb beingen sie aus; boch sammeln sie nicht Nahrung sir den Winter, auch bewahren sie nicht Nahrung sir den Winter, auch bewahren sie Arie liebt die sie der die Klendern sie Zeit liebtich ist; weun sie aber die Klendern der Detting der Jeit, nämlich den Winter, spüren, so gehen sie m bie Gründe und in debeckte Stätten. Elnige von ihnen geben auch in die Köcher der Mauern und verborgenen Derter und sereden darit; es beiebt ihr Körper die Kinteragertoden, die Wischer liebt die Arte Verrängling. Ihr Glieber köft sie her Früsling. Ihr der der Kleiner werbei und kommt der Früsling, sie der der Kleiner werbei und kommt der Früsling, sie der der Wintere werbei und kommt der Früsling, sie die gere Winter verbei und kommt der Früsling, sie die gere Winter verbei und kommt der Früsling, sie die gere Winter verbei und kommt der Früsling, sie der ver Kleiner werbei und kommt der Prüsling, sie die gere Winter verbei und kommt der Verstägen, sie der ver Winter verbei und kommt der Verstägen gestellt gestäten.

ber Ermahner in die Rörper berer, die beit blieben, den Lebenschauch, so daß sie wieder leben, Saufer bauen und Gier legen, beiefelben bebrüten, und ihre Jungen wie im vorigen Jahre austommen. Dies ist ihre Sitte von jeher nach Anersnung bes Allmächtigen, Allweisen.

Alle beie Gottungen von Schwärmern und Kriechen legen Gier, bebrütten sie und ziehen ihre Jumen größ mit Kenntnis und Verflämbus, mit Wissen, leibe, Erdsamm, Mittelb, Mitbe und Gilte. Sie verlangen von ihren Kindern nicht Verchrung derr Genugthuung, auch nicht Vergetung derr Tant, während die melsten Mentschen vereinn, Guben und Erdarmen verlangen und ihren Vererung, Gaben und Erdarmen verlangen und ihren die der Erziehung ihren Wehsten vorwerfen. Web fleibt de zine Tugenb, jener Gehessen vorwerfen und Vertrefflichen gehört und vertrefflichen gehört und verrefflichen gehört und verrefflichen und besten fich da diese Menschann auch gegenscher rishmen.

Daramf fprach ber Sprecher ber Beinen: bie Fliegen, Midden, Flöbe, Wirmer und Ihresglichen tegen wert Gier, noch brüten fie; auch gebaren fie nicht, noch saugen fie, noch erzieben fie ihre Kinder. Auch bauen fie weber Daufer, noch tragen sie Nahrung ein, wählen sich auch eine Nispert; sondern bie Tage ihres Lebens verrimen in Bequentlichfeit und Rube fern von bem, was andere an Binterkalte, Stürmen, Regen und vom Wechsel ber Zeit zu tragen haben.

Renn bann bie Zeit sich ändert und alles Seiner erchättert wird, und die natürliche Gewalt ber Etennett überwiegt, ergeben sie sich biesen Wechsel und Geschid. Sie lassen sich jum Tobe sabieben, die ber Wiebertehr gewiß sind und wohl wissen, daß Gott sie im nächstremmenben Jahr neu hervorzeben und wiebertehren lässt, wie er sie das erste Mal ins Leben rief. Weber zweifeln noch läugnen sie, wie boch ber Mensch zweiselte und sprach: Kehren wir auch wirflich in des ursprüngliche Dassien zwied? etwa gar, wenn wir moderndes Gebein sind? Sie sprachen: dies wäre dann ein melftige Mättehr. Und es ist doch nur ein Rus, und dam sind sie auf der Erbe (S. 79, 10, 12).

Wenn biese Menschen, o König, überlegten, was ich von biese Wechsele der Verhältnisse beisen Schwämern und Krieckern ernöcht, is würten sie feir wissen, daß benselben Kenntniß, Berständniß, Begriffs und Unterscheidungsbermögen, Wijsen, leberlegung, Betrachtung und praktische eitung einwohnen. Dies ift alles eine Borsisch von bem Schöpfer, der groß und glorreich ist. Was nun richmen sie sied der Greichnuten, daß sie unsprechen und wir ihre Kneche feien. Ich rede bies meine Wert und bitte Gets sien in Vert und bitte Gets sien in den un Berzeibung.

### Der Araber und ber Eproffer.

Als ber Weise ber Vienen, ber Sprecher ber Schwärmer seine Rebe vollenbet, sprach ber Genientönig zu ihm: Gott segne bich, du Weiser, wie flug bist bu! bu Rebner, wie wohltönend sprichst bu! bu Einstickvoller, wie lichtvoll rebest bu! und bu König, wie sufregemb bist bu! Darans sagte ber König zur Versammlung ber Menschen: ihr habt gehört, was ber gerebet, und habt veruemmen, was er geautworket; habt ihr nun noch etwas Anderes dorzubringen?

Da ftand ein andrer Menfch, ein Araber auf und fprach: ja, o König, wir haben lobenswerthe Eigenschaften und mannigsache Tugenben, welche beweisen, bag wir ihre

18

Berren und fie unfere Diener finb. Da fprach ber Ronig: moblan, ermabne etwas bavon! Er fprach: ja, baju gebort unfer angenehmes leben, unfer fuger Unterhalt, unfre toft liche Rabrung, Die Schönheit unfrer Rabrungemittel bon allen Arten Speife, Trant und Genuffen, beren Babl uur Gott, ber groß und berrlich ift, fennt. Siervon baben aber bicfe Thiere nichts mit uns gemein, fonbern fie find bavon Denn unfere Rabrung ift bas Gleifch ber Datteln ffir fie bleiben Schaale, Stein und Bolg. Bir effen bas Innre ber Rornfrucht, fie aber bas Strob und ibre Blatter: für und ift ber Fruchtfaft und Dattelbonia, filr fie bie Sefe und ber Abaang. Auch baben wir fouft noch mannigfache Speifen, Die wir une bereiten; allerband Webad. Brob und runde Ruchen, Mildbrod und Anderbrod; allerband Braten und Gugigfeiten, wie Datteln, Sonigerem, Bufoft und Manbelipeifen. Auch baben wir noch allerband Getrante, als Bein, Dattelwein, Ganertrant, Bier, Gfiftrant, Rofenliqueut, alle Arten von Milch, wie fiffe und bide Mild. Fettmild, Buttermild, Cabne, Rafe, Btifane, Dolfen; auch mas barans an Gerichten bereitet wirb, angenebme und liebliche Lecteriveifen. Dann baben wir Rufammenfunfte jum Spiel und Bergnfigen, gur Freude und Gracung, Bechzeitschmäuse, Gaftmabler, Tang, Ergablunge, und Lachgefellichaften, Begruffunge - und Begluchminichunge fefte. Lob . und Breisverfundigungen. Auch baben wir Schmud und Bemanber, Rronen und alle Arten Trachten, Armbanter. Spangen am Oberarm und Guft, boch aufeinanbergulegende Deden, Borfebbeder, Reiben von Riffen, bingubreitenbe Matraten, Cophas, weiche Bfilble und bergleichen ohne Babl. Dies alles liegt ihnen fern, vielniehr beweift ihr hartes raubes und berbes Futter, ber Mangel bes Bobigeruche, bas burftige Gett, Die geringe Guge und Lieblichfeit ihrer Nahrung,

es demeist der Mangel alles sonst nach Erwähnten ibre geringe Bürre, denn dies sit der Zustand der erkärmlichen Knechte, jenes aber der der Westger von Giltern, der Freien und Erken. Alles dies sicht darauf sin, daß wir ihre Derren und sie unste Knechte sind. Ich erwähnten der und die unste Knechte sind. Ich erwähnten der und die gestellt gir mich und end um Bergeichung.

Best hub ber Sprecher ber Bögel an, das war ber Sproffer, ber auf bem Zweige eines Baumes sas, bem obmirte und sprach: Preis sei Gott bem Einzigen, Einen, bem für sich Bestehenden, bem Ewigen, bem Junuerwährenden, bem Unwerzäniglichen, ohne Genossen und ohne Kind. Er ist ber Schöpfer alles Entstandenen und ber Erschaffer ber Geschäffernen; er ist der Urzumb der seinden Dinge, und die Ursach ber bestehenden seinen Körper und Pflangen. Er ist der Schöpfer der Ereaturen; Er ist es, der die Begierben wech und die Englich serveruft, so wie es ibm besteht und er es wiss.

-

d

 $\{i\}$ 

10

3

Des Weiteren nun, fo miffe, o Ronig, wenn biefer Denfch fich uus gegenfiber feiner lieblichen Speifen und angenehmen Betrante rubmt, fo weiß er wohl nicht, bag bies alles Strafen für fie find und Urfacben jum Leib und eine fcbrecfliche Bein. Es fprach ber Ronig: wie fo bas, mach es une flar. Bener fprach: ja mobl, barum, weil fie fich alles bas gufammenbringen und berftellen nur mit ben Dabfalen ibres Rorpers, ber Abmattung ihrer Geele, ber Unftrengung ihres Beiftes, und im Schweiß ihres Ungefichts und mas fie fouft noch hierbei an unfäglicher Erniedrigung und uneudlichem Elend erfahren. Dergleichen find bie Dahfale bes Bflugens und Gaens, bes Acterbeftellens, bann beim Bieben Graben und unterirbifchen Canalen, beim Berftopfen bon Dammbrlichen, bei ber Anlage von Deichen und Brunnen, beim Aufftellen von Bafferrabern und beim Beraufwinden von Schöpfeimern; baun bie Bemafferung und Bewachung, bie

Ernte, bas Ginheimfen, bas Sammeln, Drefchen, Borfeln und Meffen, bas Gintheilen und Abwiegen, bas Dablen, Rneten und Baden, bas Ofenbanen und Reffelftellen, bas Auflefen bee Bolges und ber Strander, ber Dornen und bee Diftes; bann bie Angfindung bes Teners, bas Ertragen bes Rauches, bie Berftopfung ber locher; bann bas Reilichen ber Schlächter und bas Darften bes Rramere; bann bas laftige und genane Berechnen bee Gelbes bei Beller und Bfennig (Dirham und Dinar), bas Bebren ber bie Rorber abmilbenben Sandwerte und ber bem Geift nicht gufagenben Beichafte, bie Abrechnung beim Banbel, bas Rommen und Beben auf ferne Reifen, um bie Materialwagren und Beburfniffe aufzufuchen; bann bas Cammeln und Buchern, ber fparfame Berbranch verbunden mit harter Sabgier und mit Beig. Gefdiebt auch bae Sammeln und eben fo ber Berbrauch in erlaubter Beife, fo ift boch bie Rechnung notbig; gefdiebt beibes aber in unerlaubter und unrechtmaffiger Beife, fo webe bie Strafe!

Bir aber sind fern von allebenn, benn unfre Rahrung imt Speise besteht aus bem, was uns and ber Erbe ent sprießt nach bem Regen vom Himmel. So die Arten ben frischen, grünen, glänzenden und weichen Gewählen, der Kräutern und Gräsenr; dann auch alle Arten von lieblichen, die Arduren und Gräsenr; dann auch alle Arten von lieblichen, die Dalmen, Alehren und Schaden verborgenen Kernen; dam mannigfache Frührte verschiebenster Fernu und Art; reim Ridosperide, grüne glänzende Bilätter, die Blumen und Dusstrüträuter auf den Auen; es bringt sie und bei Erbe hervor, eine Zeit nach der anderen und ein Jahr uach bem andern, ohne Abnaatung unfere Körper, ohne Klümmerniß unfer Seelen und ohne Abspannung unfres Geisen und den Endstand und gemen klein und der Bissand und gemein und zu bestöffern, zu ernten, zu breschen nicht zu machen, dernuchen nicht zu ernten, zu breschen und zu mahlen, brauchen nicht zu

baden, ju tochen ober ju braten, und bas find boch eben bie Rennzeichen ber Freien, Eblen.

Feiner, wenn wir unsere tägliche Rohrung zu uns nehmen, so lassen wir vos nas uns zu viel ist, an seiner Stelle. Wir bedürsen dann teiner Ausbewahrung ober Bewachung, auch teines Huffaus für eine andre Zeit. Wir imb ohne Furch vor Raubern ober Wegschagerern; wir schafen am unfren Stätten, in unsern Schlunfvwinteln und Nestern, ohne verschieften zu führen ober gebaute Kesten zu haben, sicher, sorzlos, ungeschreckt und unsehessligt. Dies aber ist auch eben bas Reungeichen ber Freien, Eblen. Siehingegen sind fern dauch eben

Beiter, fuhr ber Sproffer fort, haben fie fur alle Unnehmlichteit, bie ihnen aus bem Bielerlei ihrer Speifen und Getrante ermachft, auch vielerlei Qualen und allerhand Strafen, bon benen mir frei finb; ale ba finb bericbiebenartige Rrantheiten, langwierige Leiben, tobtliche Bufalle, bisige Rieber, bie Fieberbite, wie auch bas zweitägige Wechfelfieber, bas breitägige und viertägige. Ebenfo bie Dagenbeschwerben, bas berborbene faure Aufftoffen, Die Bredrubr, Rolif, Gicht, Bruft- und Gehirnentgunbung, Die Beft, Die Gelbfucht, Die Giterbeulen, Die Schwindfucht, ber Mustus, Die Boden, Die Bargen und Gefdmure, ber Gropf, Die Blutgefcmure, ber Musichlag, bann bie vielerlei Arten Anfcwellungen. Dan muß babei Bein aussteben beim Brennen, Aufftechen, Ribftieren. Gingieben in bie Rafe, beim Schröpfen, Aberlaffen, beim Ginnehmen purgirenber Argueien, bie miberlich riechen Dagu bie unangenehme Diat, bie und bitter ichmeden. Enthaltung von Begierben, Die ber Ratur eingepfigngt finb. abnliche Urten von Qual und Bein, fcmerabaft für Beift und Leib. Alles bies bat euch betroffen, weil ihr euch gegen euren herrn aufgelebnt, feinen Beborfam

B

3

8

verlaffen und seine Gebote vergeffen habt. Wir aber find fern von alle dem. Woher nun behauptet ihr, daß ihr Derren und voir Knechte seien, es sei benn aus Frecheit, Uebermuth und Unverschämtlheit?

Mis ber Sproffer feine Rebe vollenbet, fprach ber Denich: o Schaaren ber Thiere, es betreffen euch Rrantheiten ebenfo wie une; bies ift nicht etwas, was une infonberbeit obne end betrafe. Es entgegnete ber Sprecher ber Bogel: bas trifft nut bie bon une, bie mit euch Umgang pflegen, wie Tauben, Sabne, Bubner, Sunte, Raten, Raubtbiere, Ginbufer unt Ameibufer, ober wer ba in euren Sanben gefangen ift unb beshalb gehindert wird, nach feiner Ginficht fich feinem Boble ju widmen; mer aber unter une frei, feiner Ginficht und feinem Billen folgent, fur fein Seil, feine Führung und feine Ctarfung forgen tanu, ben trifft felten Rrantbeit und Gomery. Das tommt baber, bag er, außer jur Beit bee Beburfniffes, weber ift, noch trintt, und immer nur fo viel, ale ibm eben genunt, von einer Speife ju fich nimmt, um ben Comery bee Sungere ju ftillen. Dann ruben fie, folgfen und tummeln fic, permeiben übermäßige Bewegung fomobl ale Rube in beifer Conne ober faltem Schatten, auch weilen fie nicht in Be genben, bie fur fie nicht paffen, noch geniefen fie Speifen, bie für ibre Gefundbeit nicht gutraglich finb.

Tiejenigen von ben Thieren aber, welche mit euch vertehren, wie die Hunde, die Kahen und die in uren Hand gefangenen Ein- und Amethufer, sind zeinwert, freit nach ihrer Einstigt zu bandelta und ihrem Welchse zu den gelien, welche der liprem Innersten den Natur einzepflausten Anlage entprechen nachzugeben. Deun sie werden zur unpassenden geit geführt, und gerkänft, und pwar- mit solder Alafrung, die ihnen nicht antsehe Auch geneisen sie von des gewaatigen Hungere win Durstes über Bediktrinsj; dobei läßt man nicht zu, daß sie sich wie Durstes über Bediktrinsj; dobei läßt man nicht zu, daß sie sich wie es noth thut, tummeln : fonbern man verlangt Dienfte auf Dienfte bon ibnen. Da ermubet benn ibr Borber, und es treffen fie einige pon ben Grantbeiten, bie cuch betreffen. Gbenfo verbalt es fich mit ben Rrantbeiten eurer Rinber und ibrer Schmergen. fo awar, bag bie fcmangeren unter euren Frauen ober Sclavinnen und eure Ammen bas, mas ihnen fcablich ift. effen und trinten. Dabei verlangen fie in ihrer Gier mehr, ale ihnen guträglich ift, ober gar etwas von ben verfchiebenen Speifen und Getranten, beren bu vorber mit Stolg ermabnteft, und beren Benug ihnen ichabet. Daraus entfteben bann in ihrem Körper verbidte Difdungen, welche ber Ratur gumiber finb, und bies ubt auf ben Rorper ber Leibesfrucht in ihrem Schoof und ebenfo auf bie Leiber ber Gauglinge einen üblen Ginflug. Daber tommt bie fcblechte Dilch, welche Rrantheiten, Leiben und Schmergen verurfacht, wie theilweife Lahmungen, Befichtegudungen, Guffchmache, Glieberguden, Berunftaltung, Entstellung, und mas ich fouft noch von verschiebenen Rrantbeiten und Schmergen ermähnte, benen ihr verfallt und ausgefett feib.

z#

rŝ:

is

right.

- 11

±3

123

遊

1

:22

di

3

d

3

Auch ist biesem Grunde der pichtiche Tod, der gewaltige Todessampf und was euch souft noch hiervon au Rummer und Trauer, Klagen und Beinen, Wehltagen und Unglüdsfällen betrifft, gugischreiben. Dies Alles ist eine Strass und eine Pein ist euch wegen der Schlechtigkeit eurer Handlungen und der Berberbibeit eurer freien Wahl; wir aber sind von dem Allen weit entsernt.

Noch etwas Anberes ist bir, o Mensch, entgangen; betrachte es und gieb barauf Acht. Der erwiderte: wos ist bas? Der Sprosser untwortete: sitruahr, das Beste, was ibr einket, und bas nühlichste von euren heilnitten ist ber honig. Der aber ist der Seine

ber Biene, und bie gebort nicht zu euch, fonbern gu ben Schwarmern. Weffen rubmt ihr euch alfo?

Bas bann bas Bergebren ber Griichte und bes Innern ber Rorner anbetrifft, fo nehmen wir baran mit euch Theil, wenn wir fie frifch ober troden erreichen. Bas rubmt ibr ench alfo bamit gegen une? Unfre Boreltern fcon maren mit euren Batern barin Genoffen, fo auch in ben Tagen, als fie in biefem Garten im Often auf ber Spite biefet Berges maren, mas mir ebenfo gut miffen wie ibr. Beibe aften bon feuen Fruchten ohne Anftrengung ober Ermubung, obne Arbeit und Leiben, obne baf Geinbicaft amifchen ibnen gemefen mare, ober Reib, ober Berbergung und Auffpeicherung, ohne Gier ober Beig, ohne Furcht ober Schen, ohne Corge ober Rummer, ober Trauer; bie jene 3mei bas Gebet ibres herrn verließen, fich von bem Bort ibres Feinbes bethorm liefen und bem Berrn ungehorfam murben. Da murben fie nadt und blog bon bort verftoken und vom Gipfd jum Rufe bee Berges gefchlenbert. Dort nun befanben fie fich in einer oben Buffe, wo weber Baffer noch Banm, noch Schuts mar. Gie blieben bort bungrig und nadt; fie weinten über bas, mas fie von Rummer betroffen unb mas fie an Unnehmlichfeiten bort perforen. fie bie Onabe Gottes; es reute ibn ihretmegen, und er ichidte bon bort einen rettenben Engel, melder ihnen bat Beftellen und Ernten, bas Drefchen, Mablen und Baden lebrte. fo auch, wie fie fich Rleiber aus ben Bemachfen ber Erbe, aus Baumwolfe, Linnen und Bbffus mit unfäglicher Anftrengung und Abafderung, mit Arbeit, Blage und Qual, movon wir icon Giniges porbin ermabnt baben, bereiten fonnten.

Ale nun ihre Rinber fich fortpflanzten und beren viel murben, ba gerftreuten fie fich auf ber Erbe zu ganb und Meer,

über Ebnen und Gebirge, beengten benen, bie von ben Thiergattungen bie Erbe bewohnten, ben Raum und bemächtigten sich ihrer Lagerstätten, erlegten ihrer etliche und führten andere als Gefangene fort. Ge floben efliche von ihnen, und biefe bersofgten sie gar fehr. Ihrer Ungerechtigkeiten und Ubetragiffe wurben viel, so baß bie Sache bis auf biefen Buntt tann, worauf ihr jeht steht mit eurem Brablen, Streiten, Disputiren und euter Beweisausstellung.

×

: 55

- 3

:3

di

. 5

2d

Agas aber bas von bir Erwähnte anlangt, daß ihr Gelage ber Ergöhung, bes Spiels, ber Kreure und Luft hättet, beren wir entbefren, wie Krantsfürungen, Bantette, Tanz, Erzählungs und Lachgesellschaften, Begrößungs und Gratusationsfeste, Lods und Preis-Berfammlungen; serner, daß for Schmud, Kränge, Armbänber, Spangen an Juß und Oberarm und bergleichen hättet, wovon wir sern sind; so habt ihr auch für jede einzelne Art hiervon wieder eine Quad und schmerzende Plage, wovon wir ebenfalls frei sind.

So habt ihr als Seitenstüd zu ben Hochzeitsfelen bie Trauerfelte, neben ber Grautlation bie Convolenz, und neben bem Grautlation bie Convolenz, und neben bem Grautlauf wir bei Behtlag und bas Trauergescheit. Achen bem Lachen habt ihr bas Abeinen, und ber Freude und Luft gegenüber habt ihr ben Rummer und bie Trauer. Anfatt ver Gelage in hohen erleuchteten Ralüften habt ihr bann bunfle Gräber und enge Särge; für bie weiten Hallen habt ihr enge bunfle Gefängniffe und Bertiege; für Tang, Erbeiterung und Reigen habt ihr bann Geißen und Schlage, für Commund und kränge, Arme und Suffpangen habt ihr bann Jusse und Nadensfellen und Eifenstadel; für Voch werden ber bei Gefängniffe und Eifenstadel; für Voch werden ber bei Gehaft und Eifenstadel; für Voch werden ber bei Gehaft und Eifenstadel; für Voch habt ihr ein tlebet, und für jebe Luft einen Schwerz, für jebe Freude einen Rummer, eine Trauer ober ein Unglild, vooron beir fern ihn. Dies Alles gehöft zu den Remgeichen ber einen Annechte.

Rurmabr, wir baben anftatt eurer Bufammenfunfte, Balafte, Sallen und Rennbabnen biefen weiten Sof, nämlich bie weite Luft und bie grunen Auen am Ranbe ber Fluffe, bie Geftabe ber Deere, ben Flug auf Rronen ber Baum. garten und bas Umfreifen ber Baumwipfel, Grei am Morgen und Abend weilen wir, wo wir in ben weiten Reichen Gottes nur wollen; wir effen von ber erlaubten Rabrung bes Berrn, obne Mube und Unftrengung, alle Urten Beeren und Frudte, und trinfen von bem Baffer ber Teiche und Aluffe, obne bağ une Jemanb baran binbert ober es une webrt. Bir beburfen feines Brunnenfeile, Gimere ober Bafferichlauche, bergleichen ihr erft mit Dinhe ichleppen, berftellen, bertaufen und taufen munt. Much munt ibr bae Gelb bam mit Laft und Dabe, mit Leiben und Qualen bee Leibes, mit Abmubung ber Geele, mit Rummer bes Bergens und mit Sorgen bee Beiftes beichaffen; bies Miles aber find Rennwichen ber elenben Anechte. Bober alfo ift euch benn flat, bağ ihr Berren und mir eure Rnechte finb?

# Der Snrer.

Daranf sprach ber Kenig zum Wortstührer ber Menicen: Dat ihr bie Antwort gehört; habt ihr unn och etwos Anderes. Der fprach: so, wir haben nech andere Verzige mit foone Tugenden, welche baranf binführen, baß wir Bertan und diefe bier unfere Anechte sind. Jener sprach: was sit dass verwäßne es. Der erwidderte: jawohl. Da stand auf ein Mum von den Bewohnern Spriens, ein Hefre, und sprach: Preis Gott dem Weltenherrn; das gute Ende dem sich Bahrenben; teine Feinbschaft als gegen die Ungerechten! Fürwahr, Gott hat den Aban, Noah, die Familie Abrahams und Inrans vor aller Welt ausgewählt als Sproß, ber eine bem andern solgenie; Gott sie hörend, wissen, die fieden,

3

ă

Ši

ļģ.

10

Ė

10

3

16.1

281

15

n1

ig:

ř

世

3

ips

18

古

15

gnabigt burch bie Offenbarung, bas Prophetenthum, bie berabgefanbten Bucher und flaren Gprude. Er bewies feine Onabe burch bas. mas er barin ale geftattet ober ale perwehrt, ale Rorm und Capung, ale Gebot und Berbot, ale Borbild und Barnung, ale Berheißung und Drohung offenbarte, burch Lob, Breis, Ermahnung, Erinnerung, burch Berichte, Gleichniffe und Beifpiele, bann burch bie Ergablung vom Bergangenen und bie Simbe über bas Butunftige, burch bie Beichreibungen bom Tage bes Berichte. Gerner burch bas, mas er une verheißen vom Parabiefe und jenem lieblichen Leben, bann burch bas, womit er uns bevorzugt, an Bafdung und Reinigfeitsgefes, Faften, Beten, Spenben, beiligen Steuern, burch gefte und Bufammenfunfte, burch Ballfahrten ju ben Saufern bes Gottesbienftes, Dofcheen, Tempeln und Rirchen. Dann haben wir Rangeln, Bredigten, Gebeteverfündigung, Gloden, Bofaunen und Trompeten, Berfammlungen, Bilgerpflichten, Anfunfteverfündung, beilige Statten und bergleichen. Dies find Gnabengaben fur uns, ibr aber feib bavon fern, und bies Alles weift barauf bin. baf wir herren und ibr Anechte feib.

Da sprach ber Bortsübrer ber Bögel: hattest but, o Mensch, bedacht, übertegt und betrachtet, so würber bit wissen, and bas bie Mies gegen euch, nicht für euch spricht. Es sprach ber König: wie so das, erichte und bied. Der erwiberte: well bies Mies gegen euch, nicht sür euch spricht. Es sprach ber König: wie so das, erichte und Süsse ist für bie Schulb, und Busse sie Greek, ober Berwehrung bes Schimpssichen und Bösen, wie Gott ber Allmächige und herreichte sagt: Bürwacht, das Gebet halt senn von bem Schimpssichen und Bösen (S. 20, 44). Auch gagt er: Bürwacht, die guten Thaten machen die üblen berschwinden. Dies ist eine Ermachnung sit vie Gebenstenben (S. 11, 117). Auch sagt ist eine Trundpnung sit vie Gebenstenben (S. 11, 117). Auch sagt

ben — : Faftet, feib unbeicholten, und wenn ibr, o Schaern ber Menichen, euch nicht mit biefen göttlichen Grundzeien beschätigt, so werben eure Nacken geschlagen. Also beschäftigt ihr end bamti aus Aurch vor bem Schwerte. Wir aber find prei von Schul und Frevel, von Schlechigteit und Schulpflichteit, und wirbebilfen nichts von bem, was ihr erwähnt und beschen ihr rühmens gebenkt.

Wiffe, o Menfc, daß Gott ber Erhaben feine Gesandten und Propheten nur zu den ungläubigen Schmen und heidnischen Wälftern ander, wie zu den Wiefglöterern und zu benen, die die Arrichaft vos Schöpfers verleugnen, die seine Weihpfrüße verbrehen, sie seinen andern Got behaupten, die seine Aussipfrüße verbrehen, sie seinen Weihpfrüße verbrehen, sie seinen Weihpfrüße verbrehen, sie seinen Weihpfrüße verbrehen, sie seinen Weihpfrüße verbrehen, sie seinen Weihpfruße verbrehen; zu benen, welche bene Vermächfnisse von der frühren, zu dem Verführern, welche von der rechten Bahn ableiten. Wir aber sind rein von dem Allen, der weihpfrühren, welche von der rechten Bahn ableiten. Wir aber sind rein von dem Allen, der find rein von dem Allen, die Einheit betennend, nicht schwanten und nicht zweifind.

Wiffe and, o Menich, daß die Propheten und Gefanden Bergte ber Seelen sind und deren Gerebeuter; um bebütfen aber nur die Kranten und die Geichen ber Bergt, und nur die Unglädlichen, Höfflosen und Eienden der Stern beuter. Wisse benn, o Wenich, daß die Klaichung umd Reinigung, die Joarfour und Moreibung auch unr bestendigung, die Joarfour und Moreibung auch unr bestendigung, die Joarfour und Koreibung auch ver bestehen ber Scheiben, dach gestellt, die Klaichung und Begantung, durch die große Simmenbrunft bei Ungude umd Knadenliche übler Geruch der Assicht, wes Munder und der Angeben der gestellt, das Munder und der ihn gener und Worgen um Kbent, am hoben Mittag und beim Frührerb berreitig wir abet sim ber ein gener der Brunt im More, mit beken nur einmal im Jahre Brunt im Begantung, nicht etwa wegen einer ums übermannenden Be-

gierbe ober einer fodenben Luft, fonbern bamit ber Sprof erhalten bleibe.

Das Beten und Kasten aber ist euch bestimmt, damit ihr eure Frevel, die Verleumbung, Angederei, schimpfliche Rede, Serstreumg und Taumel wieder zut machet; wir sind aber von bem Allen frei und weit entsernt bavon, so daß wir teiner Kette, Gebete ober Dienste bedürfen.

:53

13

3

z. i

, 15

**A**,

: 1

Ú

: 3

Œ

I

i

ź

51

ιġ

10

į,

Die Mimofen und beiligen Steuern aber find euch aufgelegt, weil ibr alle Arten Befitthum und Ueberfluß an unerlaubten und verwehrten Dingen fammelt; weil ibr raubt, fteblt, einbrecht und beim Deffen und Biegen betrüget. Dann, weil ibr aufbauft und fammelt, bei ben Musgaben fur bas Rothmenbige fargt, weil ibr geigt, ber Sabgier und bem Bucher frohnt, weil ibr bie Gebubr ju gablen verweigert. 3hr fammelt, mas ihr effen folltet, und haufet auf, beffen ihr nicht beburfet. Wenn ihr aber von bem, mas ihr übrig habt, an bie Urmen und Schmachen unter Guresaleichen fpenbetet, fo hattet ihr weber Pflicht-Almofen, noch beilige Steuern ju geben. Bir aber find fern bavon, benn wir find milbtbatig gegen Unferegleichen, und geigen nicht mit irgend etwas, mas wir an Nahrung gefunden haben; auch häufen wir nicht von bem, was wir übrig haben, auf. Um Morgen find wir hungrig und leer, wir vertrauen auf Gott ben Erhabenen und febren gefättigten Leibes jurud, Gott bantenb.

Bas bu aber da ermähnit, dof ihr in ben niebergejanbten Büchern flare Berfe hattet, die das Gemährte und Berwehrte, die Gefete und Sagungen barthun, so ist dies Alles nur eine Belehrung für euch, da euer Berg icon blimb war, eine Erziehung wogen eurer Thorfeit und eurer geringen Ertenntnis bes Aubsichen und Schäblichen. 3hr beburfet ber Unterweisenben umb Behrer, der Abmahnenben und Ermabner, weil ibr gar fo forglos, nachläffig und bergeflich feib. Une aber bat Gott Alles bas, beffen wir beburfen, von Ratur ohne Bermittelung von Bropheten eingegeben, und obue bak er une gleichfam binter einem Coleier anriefe, wie Gott ber Dachtige und Berrliche in feinem Bort ermabnt. Es offenbarte bein Berr ber Biene: mable bir Bobufite in ben Bergen (S. 16, 70). Huch faat er: ein Reglicher fennt fein Gebet und feine Lobpreifung (34.41). Mub beifit es: Da fcbidte Gott einen Raben, welcher bie Erte auficbarrte, um Rain ju geigen, wie er bie Bloge (ben Leichnam) feines Brubere verberge. Da fprach Bener: Bebe mir, ich bin nicht im Stanbe, gleich biefem Raben m fein. fo bag ich bie Bloge meines Brubers verberge, Und er warb renig. Weffen Berg aber blind ift und men bie Thorbeit übermannt, ber ift nicht reufg wegen feiner Gunbe und feines Bergebens; fo erfenne biefe gebeimen Anbeutungen und göttlichen Gebeimniffe.

Wenn du nun ferner erwähnit, daß ihr Feite. Zusammentunfte und Ballfabrien zu den Hufern des Gottesbienftet hättet, während bei und nichts dergleichen zu findent, jo de bürfen voir stirmahr deren nicht, denn alle Orte find fit und Wofcheen, und alle Gegenden Gebeidrichtungen, wohn in me venteen, überall ist Gottes Antige. Alle Lagind fit und Kreitage und Feste, und alle unfre Bewegungs Gebete und Vohreitungen. So bedürfen wir nichts von den was du da ermößinft und rismiffen.

### Der 'Bragenfer und ber Echafal.

Als ber Bortsubrer ber Bögel feine Rebe bollente, schaute ber König auf die Bersammlung der gegenächigen Renschen und sprach: schon habt ibr gehört, was er geretel, und berstanden, was er in Erwähnung gebracht; habt ibr noch etwas Anberes vorzubringen, fo erwähnt es und fiellt es flar bin.

:3

生

32

1

. 1

日

d

Sierauf ftanb ber Bragenfer auf und fagte: Breis Gott, bem Coopfer ber Gefcopfe, bem Sinbreiter ber Dabrung, bem reichen Spenber ber Gnabe, bem Berleiher ber Boblthaten, ber une begnabigt und une Bobltbaten ermiefen, ber une auf bas Band und Meer getrieben, ber une bor bielen ber Beichöpfe mohl ausgezeichnet. Ja, o Ronig, wir haben noch anbre Eigenschaften, Tugenben und Baben, welche beweisen, bag wir ihre Berren und fie unfre Diener finb; bierber gebort unfre icone Rleibung, bag wir unfre Schaam verhüllen und unfre Lager binbreiten. Unfre Rleiber finb weich und unfre Gillen warm. Bir find gegiert mit Rleibern pon Atlas, von Brotat, von Geibe und Julia, von Baumwolle, Linnen, von Biefel. Gichbornchen- und Sermelinfellen. Dann haben wir allerlei Arten von Leberfleibung, Bamfer, Deden, Bullen, Riffen, Lager von Bolle, bunter Seibe u. beral., beren Menge nicht gezählt werben fann. Mile biefe Baben beweifen, mas wir bebaupten, baf wir ibre Berren und fie unfre Diener find. Dagegen zeigt bie Rauheit ihrer Gullen, bie Dide ihrer Saut, bie Saglichfeit ihrer Gelle und bie Bloge ihrer Schaamtheile beutlich, bag fie unfere Dieuer und wir ihre herren und Ronige find. Une fteht es ju, bag wir mit ihnen berfahren, wie bie herren, und wir mit ihnen hanbeln wie bie Ronige.

Als ber 'Fragenser seine Rede vollemet, ichaute ber König auf die Scharen ber gegenwärtigen Thiere und fprach; was sogt ibr zu beim, was er ruch gegenwöber von sich inhinte? Taraus begann der Wortschieder der reisenden Thiere, nämlich Kalifa, Bruber von Dinna, und hyrach: Peris sei Gott, bem Starten, dem Wissenden, der die Berge und die Highes fous, die Phangen und Bäume in den Ednen und Baldungen hervorrief und dieschlen als Nahrung bestimmte den wiben wie den Hansthieren; er ist der Hohe, der Weise, der Schle, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schler, der Schle

Es fprach ber Menfch: und wann war bies? Zener allgegnete: ist nicht das angenechnise eurer Gewänder, sind wiet bie schiesten Kleiber, womit ihr end, pust, Atlas, Breidund Seibe? Der erwiderte: ja. Jener sprach: sommt akr das nicht von bem Speichel bes Schenwurms, ver bed nicht von bem Menschenftmern gehört? Jamobs, erwidert ber Zener finhr fort: ber gehört zu ben Kriechern, er spinnt bies um sich, damit es ihm eine Behausma sei, worin er schiesen kinne, auf daß es ihm zur Hille, zum Lager und Schub blene bor dem Ungemach, das ihm von Sise und Fress, von Stürmen und Regen, von dem Geschieden der Tage und den Bechseln der Zeit bedrocht. Dann kant ihr und nachmt es ihm mit Gewalt weg, ungerechterweise.

ž.

: 12

13

M.

14

de

POST.

HE

1,0

ģ:3

蜡

25

Œ.

à

75

12

621

3

g)

Doch strafte eind Gott bafür und bereitete eind Rlage wirch hafpelin, Dreben und Spinnen bes Fabens, burch Schneiberei, Burichtung, Bufchneiben, Borbitung und bergleichen mehr; benn ihr mußt Laft und Maben babei ertragen, und feib gequalt bei ber herrichtung und Verbung, beim Verlaufen, Anglein und Aufebenabren; eure Dezen sind berfaufen, Anglein und Aufebenabren; eure Geelen matt, leine Rube ober Stiffsand, teine Erholung ober Rass habt ihr in erbigen Beitet.

Sbeuje geht es euch, weem ihr bie Wolfe ber Zweihufer, die Haute der Einhufer, ober ben Klaum und die haare der wilden Thiere, ober die Kebeen der Vkzel nehmt; Alles dies ergreift ihr, reißt es gewaltikätig an euch, und aucht es von ihnen ungerechter und gewaltsamer Weife, ohn ein Recht dazu zu haben. Dannt fommt ihr, euch dessire, schne ein Recht dazu zu haben. Dannt fommt ihr, euch dessire gegen und zu rühmen; ihr schämt euch nicht, löerlegt nicht noch last ihr euch eriuneru; denn wäre dies Gegenstand bes Aufma war Beibung, zum sem wäre dies Gegenstand bes Aufma zum Verleibung, zum Gewand, zum Loger, zur Tecke, Hülle und zum Schmuck gab. Dies Alles zeschah als Wohlsta von ihm gegen uns, aus Ghite, Mittelben, Milde, Erbannen we Verlunger

Dies beshalb, weil unfer Einer, wenn er geboren wirb, fogleich bie für ihn paffenbe haut und auf berfelben

haar ober Bolle, ober flaum, ober Febern ober Schuppen mit auf bie Belt bringt. Dies Alles wurde und als Rieid, Gemanh, gumf ber Grege untere Körper im ber Stülle und Schund, gemäß ber Grege untere Körper im ber Stülle und gen gener ber der ju arbeiten und ju laufen, flachs gu erwerben, unfer feiner zu arbeiten und zu laufen, flachs gu flowfeiten und zu reinigen, noch zu spinnen ober zu weben, zu schwieben ober zu schnieben, noch zu spinnen ober zu weben, zu schwieben ober zu schnieben, noch zu frange gehagt fele. Keine Auch babt ihr bis zum Tobe, und bies besteht etwa die Etrass für bie Einbe eures Baters, ba er sich wiebeschieben der Betrus für bie Sum Bobe, und bies besteht ab die Etrass sie eines Gertru übertrat und in bie Etre ains.

Der Ronig fragte ben Wortführer ber reifenben Thiere: wie ging benn Abam im Anfang, ba er gefchaffen marb, berbor? thue une bas funb! Der fprach: ja, o Ronig! Gott ber Erbabene, ale er ben Mbam, ben Bater bes Denichenaefdlechte, und feine Gattin fonf, bilbete er auch, mas fie bedurften, um ibr Dafein ju fichern und ibre Berfonen gu erhalten. Er forgte für Nahrungeftoffe und Roft, Gewand und Rleibung, wie er es bei ben übrigen Thieren gethan, welche in bem Garten auf ber Gpibe biefes Berges im Diten unter ber Gleichheitelinie maren, und gmar alfo: Da er beibe nadt geschaffen, ließ er auf bem Saupte eines Beben bon ihnen langes Saar machien, bas auf allen Sciten über ben Rorper eines Beben von ihnen berabmalte. Es mar bicht, webigereibt, fcmarg, gart, fo fcon wie es nur auf bem Saupte einer jungfraulichen Daib gefunden wirb. Gott ließ fie im Bunglingealter, bartlos, gleichen Altere miteinanber. in ber iconften Formunter allen Weichopfen, welche bort maren, bervorgegangen. Diefes Saar biente ihnen gur Rleibung und gur Bebedung ihrer Schaam, ju Gewand, Lager und Sulle, ale Schut por Ratte und Site. Gie ergingen fich in biefem Garten, pfludten pon ben vericbiebenen Fruchten und afen babon, fie ernabrten fich bamit und ergobten fich auf biefen Muen. auf buftenben Kräutern, Blumen und Plifthen rubent. Sie lebten in Rube, Ergöhung, reich begnabigt und erfreut, ohne Alsperermidigung ober Seefenermattung. Es war linen aber berwehrt, die ihnen gesetten Grengen zu sterschreiten und vor vor ziet sich zu nehmen, was ihnen nicht bestimut war. Da verließen sie das Gebot ihres herrn, ließen sich durch das Wort thres Feinbes bethören und griffen nach dem, was ihnen verwoehrt war. Da sant bir Rang, ibre Haars sienen verwoehrt war. Da sant bir Rang, ibre Haars sienen wertwehrt war. Da sant bir Rang, ibre Harst sienen verscheit war, dan ibre Burtech aus, ibre Saret sienen ward bloß, und sie wurden nacht von bert vertrieben, verschesen, verworfen, umd bestracht zu erweren, umd burch das, was sie zur Jerstellung ibres irvischen Lebens bedürfen, wie solches der Gelehrte der Genien in dem früberen Kischmitt ermähnte.

die.

×

×

15

N

Mis ber Bortfubrer ber wilben Thiere bie ju biefer Stelle ber Rebe gelangt war, fprach ju ihm ber Sprecher ber Denichen: 3br, o Schaaren ber wilben Thiere, folltet boch fcmeigen, verftummen und euch fchamen, boch ja nicht 3hm entgegnete Ralila: weshalb bas? Der ermiberte: unter biefen bier gegenwartigen Schaaren ift nicht ein Beidlecht, bas ichlechter mare, ale ibr Raubtbiere! Much fein bartherzigeres, nuploferes ober ichablicheres giebt es, auch tein gierigeres beim Leichenfrag und Nabrunafuchen. Der fprach: wie fo bas? Bener erwiderte: weil ihr Raubthiere biefe Gin - und 3meibufer mit icharfen Rrallen erbeutet, ihre Saut gerreißt, ihre Anochen gerbrecht, ihr Blut trinft und ihre Gingeweibe gerfleifcht, ohne bag ihr Erbarmen gegen fie, ober Rudficht auf fie, ober Mitleib mit ihnen hattet. Der Wortführer ber wilben Thiere ermiberte: bon euch haben wir bas gelernt, euch ahmen wir nach in bem, was wir biefen Thieren anthun.

Der Menich fragte: wie geschab bas? Jener erwiberte: weil vor ber Schöfing eures Waben und feiner Kinder die wilden Thiere nichts von dem Allen thaten; and erjagten sie nichts Lebenbes, denn bei der Menge des Kase und dem, was fläck nach einer Bestimmung starb, war sie und genng Rahpung, und draughen wir nicht auf ile Lebenben Jagd zu machen, unser Leben dei der Aachstellung, deim Kampf und Erteit in Geschaft, weil die Wowen, Teger, Luchse, Auslie und andere Koden werden, der die Gebenben Bagd und andere Arten der siedschaften. Die Schweine andere incht den Elebhanten, den Bilffel oder die Schweine andereien, so lange sie genung Ras zu ihrem Unterhalt sinder, es sei den nin Drangsal und hestigger Noth; denn sie tragen auch Serze sir ihr Leben, gang chenso wie es die übrigen Thiere town.

Berner erwähnst vu, daß wir sie mit ben Arallen und Schnen erfassen, ihre Haut gerressen, ihre Eingeweide zer fleischen, ihre Knochen gerbrechen, ihr Blut trinten und ift Bleisch effen; so thut ihr aber ebenfalls, ihr schachet sie mit schaften Messen, schnecket sie, gerreißt ihre Eingeweike, gerbrecht ihre Eingeweike, gerbrecht ihre Knochen mit hadmessern und besten, und best

Rochfeuer und bie Brathige ift mehr ale Alles, was wir ibnen thun.

Was hierauf beine Erwähnung ber Schäben und Gewalthätigkeiten, die wir ben Thieren zufügen, bertifft, so verhätt es sich so, wie du gesagt; jedoch, hättest du bedocht und übertegt, so ware dir star geworden, daß alles dies wenig und geringstägig ift im Bergleich zu dem, was ihr ihnen an Schlägen, Gewaltisch und Ungerechtigteit authut, wie solches der Sprecher der Haubeibere im ersten Klöchnitt dargethan.

ĸ

ġ,

姓

ø

当

: 5

18

18

si

10

: 5

Der Schaben aber, ben ibr einanber felbit juffigt, ift noch greger, als alles dies ibr folgag einanber mit Schvertern und Meffern, fost einanber mit Langen und Dochen, fügt einanber Beb zu mit Eifen, Reusen und Petitichen, burch Berftümmelungen und Rettenftrafen, schwiebet hand wie bie ab, bertrigt und fallsch im Bertebr, vertaumbet, befchulbigt, schwibt, betrügt und fallsch im Bertebr, vertaumbet, befchulbigt, schwiebet Rante, hintergebt und übertiftet, und begt sonft noch Beimbsch. Solche Stantbetter nicht gegen bie anberen Thiere, auch hanbett so ibre teines gegen Seinesgleichen. Aber bavon weißt bu michts.

Ferner erwähnst bu unsern geringen Ruben für Andere. Stieft bu aber nachgebacht und überlegt, so würtest bu Muben, ben wir offendar für euch haben, tar und beuntich ertennen, ba ibr ja Felle, Saare, Flaum und Wolle von und benuts, Ruch habt ibr aus der Jagd ber Naubthiere, welche ibr stjahnt, Bortheite gezogen. Jedoch thu uns lund, o Menich, betder Augen benn burch euch sit auchter erprießt. Der Schaden freilich ist flar und beutlich, ba ibr ebeuso wir biefe Geschöpfe schlachtet, ibr Rieis verzehrt, ibre haut wir biefe Geschöpfe schlachtet, ibr Rieis verzehrt, ibre haut mit ipt haar beuntst. Uns in eurem Geize verwehrt ibr baggen, eure Leichen zu mußen, da ibr se fre begrabt, eure Leichen zu mußen, da ibr se fre begrabt,

1

bamit wir weber bei eurer Lebenszeit, noch nach eurem Tobe Rugen von euch haben.

Du gebenteft ber Angriffe ber Raubthiere gegen bie anderen Thiere, ihrer Ergreifung und Befampfung. Dies Alles aber thaten erft bie Raubthiere, nachbem fie geschen, baft bie Rinber Abams alfo haubeln einer miber ben anbern, feit ber Beit Raine und Abele bie auf biefen ben tigen Tag. Taglich feben wir Bermunbete und im Rampf und Streit Riebergeftredte, wie bergleichen ichon gefeben marb in ben Tagen Ruftame und Gefenbeiare, ju ber Reit Diame, eb-Dabbaf, Tubba's, Feribum, in ben Tagen Efrabfijabe und Danutchebre, jur Beit bee Darius, Alexanders bes Griechen, bei Buchtanaccar und Davibe Stamm, bei Lebenszeiten bee Gabur bin 1-Aftaf, bann in ber Beit Bahrame, in ber ber 'Abnaniten und ber ber Dochtaniben, gur Beit Ronftantins und ber Bewohner Junane, in ben Tagen Othmane und Begbabjarb, jur Beit ber Abbafiben und Rinber Mermans. Boblan, bis auf unfere Tage berab, faben mir jahrlich, monatlich, taglich ein Bufammentreffen amifchen ben Rinbern Mbame, ber einen miber bie anbern. Gebet nur, was in biefer Beit an Uebel, Tob, Bermundung, Berftummlung gufolge Urtele, Raub und Gefangenfchaft gefchiebt, beren Menge nicht begriffen und beren Babl nicht gegabit merben fann.

Dann rubmt ihr end noch gegen und und fagt von ben Ranbthieren, baß fie bie ichlimmften Gefchopfe auf ber Ere feien. Schäut ihr end benn nicht wegen biefer Lugen-Rete und Schmahung gegen uns. Wann ficht benn einer ber Wenichen, baß ein Ranbthier ein andres befämpft, wie fe es jeben Tag thun?

Beiter fagte ber Sprecher ber wilben Thiere jum Gpreder ber Menfchen: battet ibr, o Menfchenfchaar, Die Berbaltniffe ber wilben Thiere bebacht und ben Wechfel ibrer Angelegenheiten überlegt, fo murbet ihr miffen und es murbe euch flar fein, baf fie beffer und porzüglicher fint als ibr. Es entgegnete ber Sprecher ber Menfchen: wie fo wirb bies bemiefen? Rener fagte: o ja, besteht nicht eure Glite aus ben Guthaltiamen, ben Gottesbienern, ben Dionden, ben Runbigen, ben Frommen? Der fprach: ja. Run fubr jener fort: gefchieht es nicht, bag, wenn einer bon euch ben bochften Grad in ber Tugend und Frommigfeit erreicht, felbiger bon binnen geht und aus eurer Mitte flieht. Er geht, um fich auf ben Soben ber Berge und Sugel ober im Grunbe ber Thaler, mitten an ben Geftaben, in ben Didichten und auf Sügelreiben ebenfo gurudgugieben, wie ce bie wilben Thiere thun. Er verfehrt mit ihnen in ihren Wegenben, geht mit ihnen um in ihreu Lagern, wird ihnen benachbart, und bie wilben Thiere greifen ihn nicht an. Er fagte; ja, wie bu fprichft, reben auch wir. Bener fubr fort : maren nun bie wilben Thiere nicht beffer, fo murbe boch eure Glite nicht fie ju Rachbarn mablen, und es murben nicht bie Rechtschaffnen unter euch mit ibnen umgebn wollen; benn bie Guten verfcbren nicht mit Bofen, fonbern flieben und halten fich fern von ibnen. Dies weift barauf bin, baf bie wilben Thiere rechtschaffen fint, und nicht, wie ibr meint, Die übelften in ber Schopfung Gottes; bie Rebe alfo, welche ihr ba geführt, ift Luge und Berlaumbung gegen fic.

g F

- 6

g1

Auch giebt es noch einen anderen Grund, welcher beweift, baß bie wilben Thiere rechtschaffen find und nicht so, wie ben meinft; bas ift ber, baß es ein Gebrauch eurer gewaltigen Könige ift, baß sie, wenn sie über bie Reblichen und Guten in eurem Gelchiech im Zweifel sind, bieselben ben

wilben Thieren vorwerfen; wenn biefe fie bann nicht fressen, so wiffen fie, bag jene zu ben Guten gehören, benn es tennen nur bie Guten bie Guten, wie ber Dichter fagt:

Ihn tennet nur, weß Beift ihm gleich, Doch Unbre miffen nichts von ibm.

Wiffe nun, o Menich, bag es unter ben mitten Thieren Gute und Böfe giebt; die Böfen fressen nur bofe Menichen, wie Gott ber Erhabene sagt: so haben wir einen Ungerechten bem andbern vorgesets, weil sie bas berbienen. Ich rebe bies mein Wort, und bitte Gott für mich und euch um Berzeihung.

Mis ber Bortführer ber milben Thiere alfo feine Rebe pollenbet, fprach ein Beifer ber Benien: es hat biefer Sprecher Recht, benu bie Guten gieben fich bon ben Bofen anrud und verfebren mit Guten, felbft wenn biefe nicht gu ihrem Befdlechte geboren. Denn auch bie Bofen baffen bie Buten, gieben fich von ihnen gurud und halten fich gu ben Bofen pon Abresgleichen. Bare nun bie große Menge ber Rinber Abams nicht bofe, fo murben bie Beften aus ihrer Mitte nicht ben Spiken ber Berge und Sugel, bem Aufenthalt ber milben Thiere, juflieben, wiewohl biefe boch nicht au ihrer Gattung geboren und ihnen nicht an Geftalt und Bilbung, fonbern nur in guten Unlagen, in Rechtschaffenheit ber Geele unb in Unbescholtenheit gleichen. Die gange Gemeinschaft rief aus: ber Beife hat Recht in bem, mas er ba fagt, angiebt und ermabut. Die Schaaren ber Menfcben aber waren baburch beschämt und neigten wegen bes Borwurfs, ben fie vernommen, ihr Saupt in Schaam und Errothung. Die Sigung mar gu Enbe, und ein Berold rief: gebet in Gnaben entlaffen, bamit ihr morgen gurudfehrt, fo Gott will.

Der Perfer und ber Papagei.

Am andern Tage faß ber König wieder im Berfamn, lungsfaale, und es waren nach ber Borfchrift alle Schaaren

jugegen und ftanben in Reihen. Es blidte ber Ronig auf die Maffe ber Menfchen und fprach: ihr habt vernoumen, was geftern bier vor Allen offentund geworben; auch habt ihr bie Ermiberung auf bas, mas ihr vorbrachtet, gebort; babt ibr noch etwas außer bem geftern Erwähnten vorgubringen? Darauf erhob fich ber perfifche Sprecher und fprach: ja, o gerechter König, wir haben noch andere Engenben und Gigenichaften in Meuge, welche bie Babrbeit beffen, mas wir fagen und beanfpruchen, beweifen. Der Ronig fprach: mohlan, ermabne etwas baben. Bener ermiberte: ju Be-Unter und giebt es Ronige, Emire, Chalifen und Gultane; bann Borfteber, Schreiber, Begire, Ginnehmer, Bureauchefe, Brafeften, Rammerherren, Auffeber, Rammerbiener und Leibviener ber Konige, beren Rriegsbeiftand und Beere. Ferner haben wir Baumeifter, Rreisvorftanbe, Sobe und Reiche, Wohlthatige, Gbelmuthige; bann wieber Afinftler Pfluger, Gaeleute und Biebauchter; bann Bebilbete, Belehrte, Gottesfürchtige, Bortreffliche; ferner Brediger, Dichter und Rebner, auch Logifer, Grammatifer, Ergabler, Berichter, Berfunder ber beiligen Ueberlieferung, Borlefer, Rabi und Richter, Biffenbe und Rechtebefliffene, Rotare und Berichterufer. Alchomiften. Dann baben wir unter une Bbilofopben, Beife, Geometer, Aftrologen, Raturforicher, Mergte, Bahrfager, Befprecher, Zeichenbeuter, Bauberer, Talismanfdreiber, Aftronomen und anbere fonft, beren Bergablung gu weit führen murbe. Alle biefe Schaaren und Rlaffen haben Charaftergiige, Anlagen, Gigenthumlichfeiten, Talente, Tugenben, feine Gitten und Unfichten, lobenswerthe Dethoben und Renntniffe, treffliche Runfte von mancherlei Art und Battung. Alle biefe Gigenschaften fommen une allein gu, und es find biefe Beichopfe baven fern. Dies weift barauf bin, bag wir ihre Berren und fie unfere Diener find.

ż

Y'all

3

10

gi

ist

- Co

Mis ber Sprecher ber Menfchen feine Rebe vollenbet, fprach ber Bapagei: Breis fei Gott, ber bie boben Simmel und bie weithin gebreitete Erbe, bie festen Berge und bie bewegten Meere, bas land und bie Deben, bie babin braufenden Binbe, bie auffteigenben Bolten und ben feinen Regen, bie Baume, bie Bflangen und bie fich reihenben Bogel gefchaffen! Bebes weiß ju ibm ju beten und ibn ju preifen. Darauf fubr er fort: wiffet, biefer Menfch bat bie Gattungen ber Rinber Abams und Die Angabl ihrer Abftufungen berbergehoben; hatte er aber, o weifer Ronig, bebacht und überlegt, wie viele Gattungen und Arten ber Bogel es giebt, fo murbe er wiffen und es murbe ihm wegen ihrer Menge flar geworben fein, wie wenig und gering im Bergleich hiermit bie Arten ber Rinter Abams fint. Deffen ift fcon in einem frubern Abichnitt biefes Buches Erwähnung gefchehen, wo ber Schahmurgh jum Bfau fagt: mer ift bier von ben Brebigern und Rebnern ber Bogel! Best aber nimm, o Menich, für Mles, mas Du ermahnt und rühmend hervorgehoben, je einen Bormurf bin, und für jebes Gute, Liebliche auch etwas Safliches, Unicones, wobon wir feru find. Bon euch ftammen bie Farao's, bie Rimrobs, bie Gewalttbatigen, Die Ungläubigen, Die Bofe wichter, bie Connblichen, bie Bielgotterer, bie Beuchler, Die Reber, Die Aufrubrer, Die Geftirer, Die Mufftanbigen, bie Ungerechten, Die Wegelagerer, Die Rauber, Die Frei beuter und bie Beutelfcneiber. Bon euch tommen bie Betruger, bie Begehrlichen, bie Bucherer. Bei euch finben fich bie Ruppler, bie Entnervten, bie Ruabenfchanber, bie Bublerinnen. Bei euch giebt es Sinterbringer, Lugner, Gra-Unter euch find Dumme, Unverftanbige, berplünberer. Thoren, 3rre und mas biefen Gattungen und Rlaffen gleicht, beren Charaftere tabelnewerth, beren Ratur verberbt, beren Berte fcimpflich, beren Sanblungen folecht und beren Banbel ungerecht ist; wir aber find babon fern; bagegen theilen wir mit ench viele lobenswerthe Eigenschaften, ichene Charafterzüge und gerechte Sabungen.

: 1

di.

if

Wenn bu guerft rubmend ermabnit, bag ihr Rouige und Borfteber, bag ihr Bunbesgenoffen, Seere und Unterthanen babet, fo weifit bu mobl nicht, bag bie Bemeinschaft ber Bienen, ber Umeifen, ber wilben Thiere, ber Bogel auch ibre Dberhaupter, Beere, Bunbesgenoffen und Unterthanen haben, und baf beren Baubter beffer ben Staat leiten und ibn forgfamer übermachen, ale bie Ronige unter ben Cobnen Ibams. Auch haben fie mehr Mitleiben mit ben Unterthanen und find gutiger und milber ale jene. Dies wird baburch flar, bag bie meiften Ronige und Oberen ber Denfchen auf Die Ungelegenbeiten ibrer Unterthanen, Beere und Genoffen gar feine Rudficht nehmen, es fei benn, um fur fich baraus Ruben ju gieben, ober weil fie irgent einen, es fei mer es wolle, er ftebe fern ober nab, wegen ihrer Begierben gern baben. Dann aber benten fie an teinen ber Uebrigen, forgen auch nicht für beren Bobl, es fei mer es fei, nabeftebent ober fern. Das ift aber nicht bie Sandlungemeife vernünftiger Ronige ober meife feutenber gutiger Borfteber. Deun zu ber Leitung bee Reiche, ju ben Regierungeerforberniffen und Regenteneigenschaften gebort, bag ber Ronig und Borfteber milbe und gutig gegen feine Unterthanen, fürforgenb und mitleidig fur fein Beer und feine Bulfetruppen fei, indem er ber Borichrift Gottes folgt, welcher ift ber Allerbarmer, ber Freigebige, Cole, Butige, ber fie alle liebt, feine Befchopfe und Diener, wer fie auch immer fein mogen, Er, ber Obere ber Oberen und ber Ronig ber Ronige. Die Thiergeschlechter aber mit ihren Ronigen und Borftebern folgen beffer ber Borfdrift Gottes, bes Erhabnen, ale bie Borfteber und Ronige ber Menfchen. Denn ber Ronig ber Bienen ichaut auf

M

8

×

vie Angelegenheiten seiner Unterthanen, heere und Hiffetruppen und ersorschit genau ihre Berhältmisse. Alse ihn auch der Amissen ihre Benau ihre Berhältmisse. Alse ihn auch der Amissen ihre kaniche in seiner Wacht und seinem Tinge; auch der Kataldnig, wenn er zur Tränse nieders oder wieder aussierigt. Ebenso ist es mit den anderen Thieren, die Bersteber und Regierer haben; sie vor eingen nicht von ihren Unterthanen Gegengabe oder Bersgellung vassiur, daß sie seiten, auch sordererergeltung, wie die kinder Avams von ihren Kindern Liedesopfer und bern einer Riedesopfer und bern Ernsellung von die bie Kinder Avams von ihren Kindern Liedesopfer und Berstellung dassis die die fie groß gezogen haben.

Du finbest nimmer, bag irgenb eines ber Thiere, bas fich paart und begattet, bas tragt und gebiert, faugt und feine Jungen großzieht, ober eines berer, welche fich begatten, Gier legen, bruten, füttern, Boglein und Junge großziehen, von feinen Rintern Opfer, Gaben ober Bergeltung verlange; fonbern fie gieben ihre Rinber auf aus Mitleib fur fie, aus Gute, Onabe und aus Dilbe gegen fie. Dies thun fie alles, bie Orbnung Gottes nachahment, wie auch er feine Rnechte fcuf, fie hervorgeben und groß merben ließ, ihnen Gnabe erwies und ihnen wohlthat. Er gab ihnen, ohne baß fie baten, auch verlangte er von ihnen weber Biebervergeltung, noch Daut. Bare es nicht, um bie menichliche Ratur, bes Meufchen fclechte Charafterzuge, feinen ungerechten Banbel, feine üblen Gewohnheiten und bofen Berte, feine fcimpfliche Sanblungeweife, feine irrigen und verfehrten lehrmeinungen und feine Berläugnung ber Wohlthaten ju tabeln, fo murbe Gott nicht alfo in feinem Borte gerebet haben: fei bantbar gegen mich und beine Eltern; ju mir ift bie Beimtehr (S. 31, 13). Dergleichen gebietet er aber unferen Rinbern nicht, ba fic bei ihnen teine Biberfpenftigfeit, tein Unglaube finbet. euch allein, o ihr Schaaren ber Menichen, wird Befehl und Berbot, Berheisung und Trohung gerichtet, nicht an uns, bem ihr dient dem Böfen, und bei euch sinder sich Wiberjeruch, Unglauben und Auflechung gegen Gott. Se febigt ber Knechtschaft eher werth, als wir, und wir der Freibeit währiger als ihr. Woher dentt ihr alse, daß ihr unfre Derren und wir eure Knechte seien? Es sei denn aus Unverschäuntseit und Großthuerei, aus Lug und Schmähung.

Mis ber Papagei seine Rede vollendet, sprachen bie Beine von eine mit ihre Bhilosophen: biefer Sprecher bet in Allem, wose er etrachtete und angeb, Recht. Da sand auch hierüber die Schaar ber Menschen beschämt; sie sentten ihr Saupt fich schämend und errötsend ob des Urtheils, das sich gegen sie gewendet. Unter den Menschen wagte Keiner mehr zu reden.

ß

故

1

兹

ź

13

15

35

ž

2

18

à

ź

## Das Befen ber Engel.

Als ber Papagei dis zu biesem Puntte seiner Redes getommen, sprach der König zum Borstand der Philosopken
unter dem Genien: wer simb dem die Könige, die diese Kedner erwähnte und belobte und deren größes Erbarmen und Mitied gegen ihre Unterzebenen, deren Füfsorge, Gite Mitied und schönes Benehmen gegen Heer und Bundesgenösen der der die her die habe die die hier die siere Käthsel und Geheimuisse lägt so thue mir nun lund, was der wahre Juhalt dieser Keden sei und worauf diese Räthsel ber wahre Juhalt dieser Keden sei und worauf diese Räthsel. Jener erwiderte: Ja, o glüdticher König, ich geborde sogleich.

Wiffe, bağ bas Wort "König und Könige" von bem Worte "Engel" abgeleitet ift; dies beshalf, weil sie nicht zum Geschsecht ber Erbgeschäbefe, noch zu irgend einer Gattung oder Art berselben, sie seinen goder fiet beschen geschen ze simb den Gott, der groß und herrlich ist, Engel betraut mit

ver Erziehung, Bewahrung und Behütung ber Erhgeschöpfe in allen ihren Wechfeln. Ueber jebe Gattung der Engel wierer ih ein Borfeber gestel, ber ihre Kungelegenbeiten besongt, und bief haben für sie größeres Mittelben, größere Gilte und färierz und mehr Erdarmen, als die Eltern für ihre fleinen Knaben nub schwachen Techter.

8

e

Der Ronig fragte ben Beifen : mober icopfen bem bie Engel fo viel Mitleiben, Gute, Erbarmen und Firforge, wie bu gebenfft? Der fprach : aus bem Mitfeib Gottes und feiner Bute für bie Befchöpfe, ans feinem Erbarmen und feiner für forge. Alle Gite und alles Dlitleib ber Rinber, Bater, Mütter und Eugel, und bas Mitleiben aller Weichöpfe, bas bie einen für bie anbern baben, ift nur ein Milliontel vom Erbarmen Gottes und von feiner Gute gegen feine Gefcopfe, ben feiner Fürforge und feinem Mitleiben gegen feine Rnecht. Die Babrheit beffen, mas ich gefagt, und bie Begranbung beffen, was ich beschrieben, liegt barin, bag, ale ber Ben ben Anfang feiner Wefcopfe bestimmte und er fie bervorgeben bieß, fic geschaffen, bergerichtet, vollenbet und großgezogen hatte, er bie Erhaltung berfelben, ba fie ja bie Auswahl feiner Schöpfung finb, ben Engeln anvertrante. feine Befcopfe ale mitleitevoll, ebel und rein. Gur fie fchuf er Rugen und Bortbeile, vermittelft eines munberbaren Baues, iconer Form und Gestalt, burchbringenber feiner Sinne, und offenbarte ihnen, wie fie Ruten gieben unt Schaben meiben follten. Ihnen unterwarf er bie Racht unt ben Tag, Conne, Mont und Sterne, Die burch feinen Be fehl geleitet finb. Er beberrichte fie im Winter und Commer auf bem Geftlanbe, in bem Deere, in ben Chenen und auf ben Bebirgen. Er fcuf fur fie Rabrung aus ben Baumen und Bflangen ale ihren Unterhalt bis auf eine Beit, und fren bete reichlich ihnen fichtbare und unfichtbare Wohlthaten Bollteft bu bie gublen, tamft bu nicht gu Enbe. Dies Alles offenbart und beweift bas große Erbarmen Gottes, feine Bute, feine Furforge und fein Mitleiben gegen feine Gefchapfe.

Weiter fragte ber Ronig: wer ift beun ber Berfand ber Engel, bie mit ber Belwachung ber Rinber Abams und ber Belbitung ihrer Angelegenheiten betraut finn? Es eutgegnete ber Weife: bie vernünftige, allumfaffenbe, menfchiche Seele ift es; sie verreitt Gott auf seiner Erre; sie ift es, tie mit bem Arber Abams berbundben war, als er ans bem Staube geschaffen ward und bie Engel allesammt sie dwor ihm beugten. Diese selbst hind bie Thierseclen, welche ich von ber verrunftifgen entgen Seele steiten lassen. 361is weigerte sich, vor Abam sich zu beugen, und bies ift bie Araft bes Jornes und ber Begierbe, bies ift bie Seele, welche bas Bole gebietet.

Bene vernfunftige Museele bleibt bis auf ven heutigen Tag im Sproß Abams, wie die leibliche Gestaltung Abams in seinem Sproß bis auf viesen Tag bleibt. Krast ihrer beginnen sie, in ihr nehmen sie zu, in ihr wird ibnen vergelten und werten sie gestraft. Bu ihr tehren sie zursich, und in ihr ersteben sie am Tage ver Aussersbung. In ihr werten sie vielererweckt, und mit ihr treten sie ein ins Baradies und steigen auf in ihr zur himmelswelt.

13

. 9

di

γí

Darauf fragte ver König ben Meisen: warum ersaft ober bas Auge weber die Engel, noch die Seelen? Der sprach: weil sie gestitze, zurchsichtige, lichtartige Substaugen sind, ohne Farbe ober Körper; es erfassen sie baber nicht bie leiblichen Sinne, wie Geruch, Geschmad, Tassini, poten es erfassen sie ung auf eine Augen, wie die ver Prodeten und Gesanden, und beren Open, benn die sind durch die Reinheit ihrer Seele, durch ihre Ermanterung aus dem Schliemer ber Gertzschließteit und burch ibr Erwachen aus dem Schliemer ber Gertzschließteit und durch ihr Erwachen aus dem Schlie

ber Thorheit, sowie daburch, daß fie die Finsterniß ber Einte hinter sich ließen, erweckt und sebentig geworben, so daß sie den Seelen ber Engel ähnlich wurden. Gie sehn biefelben, beren ihrer Rebe und empfangen von ihnen Offenfarung am Bertambigungen. Dann laffen sie folche ben Lindern ihres Geschiedets unter ben Sereblichen burch ihre verschieden gutenmen, weil sie ihnen in ihren Rörpern und Leibern gleichen.

### Die Runftler unter ben Thieren.

Darauf fprach ber Renig: Gott vergelte bir Gutes! Der Ronig bliefte jett ben Papagei an und fagte : vollenbe beine Rebe. Darauf fprach ber Bapagei nach einer einleitenten Anfprache: Des Weiteren, fo liegt in bem, mas bu, o Menfch ermabnft, baß ihr Sandwerfer und erfahrene Runftler hattet, ebenfalle fein Borgug, ben ihr allein por Anberen battet; benn barin thun es einige ber Bogel, Rriecher und Schwarmer end gleich. Dies wird baburch bemiefen, bag bie Biene unter ben Schwarmern bei ber Berftellung ber Baufer und bem Aufbau ber Bobufite fundiger und icharffinniger ift, ale eure geometrifden Rünftler und Architeften. Denn fie bauen ihre Baufer ale Bobnfite mit runben Stodwerten, wie bie Schilde, eine über bem anbern, ohne Bolg ober Lehm, ohne Baufteine over Bips. Es ift, ale ob es Goller maren, über benen wieber Goller find. Gie machen ihre Bellen fechecdig mit gleichen Geiten und Binteln, weil fie ficher find in ihrer Beisheit und Runft und in ihrem Baufinn. Gie beburfen, um bies gu thun, feines Birtele, ber ihren Umfreis ab runbe, noch eines Lineals, bas ihre Linien giebe, noch eines Perpenditele, fie ju richten, noch eines Bintelmaafee, fie ju beftimmen, wie all beffen bie Bamneifter unter ben Rinbern Mbame beburfen.

8 in a: 8

Dam gehen fie aus jur Beite, sammeln mit ihren Füßen Sachs von ben Blättern ber Bame und Pfiangen, und sammeln mit ihren Litypen ben Honig von ben Blumen ber Pflangen, ben Blüthen ber Bäume und ihren Anolpen. Dazu bedürfen sie teines Korbes ober Geseches, worein, seiner Harte Garte Kelte, wondt sie dem Angles der Kelte, wond sie der Kelte, wondt sie dem Bertgeuges, bas sie anwenden müßen, wie eure Banteute Geräth und Vertzeug haben müßen, wie eure Banteute Geräth und Vertzeug haben müßen, als: Beile, Spaten, Jaden, Butten, Wauertellen und bergeleichen.

Chenfo ift ee auch mit ben Spinnen, welche boch gu ben fdmadften Rriedern geboren und tropbem bei bem Spinnen ibres Renes und in ber Entwerfung ibres fommetrifchen Bewebes funbiger und icharffinniger fint, ale alle eure Beber und Spinner. Denn bevor eine ihr Ret fpinnt, gieht fie einen Faben von einer Mauer gur anbern, bon einem Breige jum anbern, ober bon einem Baum jum anbern, obne baß fie auf bem Baffer ginge ober in ber Luft floge. Dann geht fie auf bem bon ibr querft gezogenen Faben entlang unb legt bie Aufguge ihres Rebes in geraben Liuien fo an, wie wenn es Stride eines aufgeschlagenen Beltes maren. Misbann webt fie bie Ginfchlage im Rund und lagt in ber Mitte einen offenen Rreis, in welchem fie im Stanbe ift, Die Gliegen ju erjagen. Alles bies thut fie ohne Spinuroden, ohne Spule, obne Bebeftubl, ohne Cdiffden, ohne Ramm und ohne Berfreug, mogegen eure Beber ober Spinner bie betannten Gerathe und Inftrumente bei ihrem Sandwert gebrauchen.

Achnlich macht es auch ber Seibenwurm, ber zu ben Riechern gehört. Er ist ber geschickteste, und sein Wert seistung einer Gewirt. Denn, wenn er sich auf seiner Weibe seistligt hat, sucht er sich ein Plathen zwischen Baumen, Pflangen und Dornen, zieht bann aus seinem Speichel

135

ò

Ebenso macht es die Schwalte, die zu ben Böglin gebet, sie baut von Lehm einen Wohnsich für sich, ber ihren Riedern als Wiege bient und in der Luft unter ben Tabern hängt. Dazu braucht sie feiner Leiter, baran emporzusicigen, noch einer Mulde, der son betweit der und ber Bertzeuges oder Gerätbes.

Genso umbant fich auch ber Nagewurm, neicher ju ben Kriechern gehört, mit Gehäufen von lögem Lehn. Dieselwen gleichen Gewölfen um Borballen. Daju gräbt er weber ib Erbe auf, auch näßt er ben Lehm burch aufgegossens Wasserweite um, ihr weisen Philosophen, wenn ihr Runbig selb, wohr nimmt er diesen Lehm und von wo bringt er ihn 30 fammen, und vos trägt er ihn?

Ein Gleiches gift auch von ben Aunstwerten ber ameren Begel- und Thiergattungen bei ber Herrichtung ihrer Wohn sie, ihrer Erb wir der Bernichtung ihrer Wohn gige, ihrer Erb wir Baumester. Auch bei ber Anglichung ihrer Jungen sindest du sie Garffinniger, tundiger und weiser als bie Menichen. Dierher gehört die Art und Weise, wie ein Ertraffin, welche aus Bogel und einhafter gusammengefeitst, ihre Jungen ausbringt. Denn wenn sie nach und nach zwanzig eer

·ù

Ċ

ET.

Co fage, o Meufch, welche unter euren Frauen banbelt fo weife in ber Aufbringung ihrer Rinber, wie biefe. Denn eure Beiber, wenn fie nicht icon jur Beit ihrer Beben eine Sebeamme baben, rufen fie wenigftens, wenn fie gebabren, folde jur Sulfe. Die nimmt ibr bas Rind bei ber Geburt ab und bebedt fie und ibr Rind. Wie fcneibet fie bann ben Rabel ihres Rinbes ab und wie umwidelt fie es, falbt es. und zeichnet es mit Mugenfalbe, tranft es nub bringt es in Schlaf. Die Mutter aber weiß bavon nichte, ja, fennt nicht einmal ibr Rint. Go fint auch eure Rinter am Tage ibrer Beburt untundig und unbeholfen; fie wiffen nicht, mas ihnen gut ift und wie fie fich mobl berhalten; auch beuteu fie uber ihr Bobiverhalten gar nicht nach, wie fie Rugen gieben ober Schaben wehren fonnten; es fei benn etwa nach vier, fieben, gebn ober zwanzig Jahren. Much muffen fie fich taglich eine andere Renntnig ober neue Gitte lehren laffen, und bas gebt fo fort bis ans Enbe bes Lebens. Unfre Rinber aber, menn fie aus bem Mutterleibe, aus bem Gi ober bem Reft berborgeben, find tunbig; fcon burch Gingebung tennen fie, was fie gu ihrem Bohl und Rugen beburfen. Gie brauchen feine Belehrung von Bater und Mutter.

Alfo finbet man auch, bag bie Ruchlein ber Safelbubner, ber großen und fleinen Rebhühner und bergleichen, fobalb bie Gierfcalen gerbrochen und fie bervorgegangen find, foaleich laufen. Rorner auflefen und bor ihrem Berfolger fo burtia flieben, bag er fie felten erreicht. Alles bies gefchiebt obne Unterweifung von Bater ober Mutter, fonbern burch Offenbarung und Gingebung bon Gott an fie, und Alles bies ift Gnabe, Dittleiben, Gute und Borforge von ibm gegen feine Gefcopfe. Dies geschiebt besbalb, weil bei biefer Art von Bogeln bas Danneben bem Beiben beim Deftbau und bei ber Futterung nicht beiftebt, wie bies bei ben übrigen Bogeln, ben Tauben, Gpaten und anberen, ftattfindet. Daber macht Gott bie Babl ihrer Jungen groß und läßt fie austommen, ohne baß fie ber Ernahrung von Bater und Mutter beburfen. Gie baben tein Beburfnig, Dild ju trinfen, ober fich futtern und ernabren ju laffen, wie beffen bie anberen Gattungen ber Thiere und Bogel beburfen. Dies Alles gefchieht burch bie Borficht Gottes bes Milmachtigen und feine fcone Fürforge gegen bie Befcopfe.

2

B

9

8

So sage uns jett, o Mensch, ob ber nich hober als ber andre in Gnaden siecht, für ben er mehr Borsicht und größere Fürsorge hat. Preis sei bein wocht, dem Schpier, bem Erbarmenten, bem Gütigen gegen seine Geschöße, bem Liebenben, Mittlebsolsen, der so mitte gegen seine Anothen ist, wirt solen ihn und preisse ihn an Wergen und Bent, wir verfünden ihn und preisse ihn und preisse ihn heilig bei Nacht und bei Tag. Sein ist ber Preis, sein die Wilt, Bolltommenseit, der Jant und bas Lob. Er ist der barmbergigte, der weisselfe, der weisselfe, der weisselfe, der weisselfe, der her herrlichste Schöpfer!

Wenn Du ferner fagft, bag Ganger und Brebiger, Leute. bie Bortrage halten, Gottes gebenten, und anbre abnliche fich unter end finben, fo murbet ihr, o Schaaren ber Dienfchen, wenn ibr bie Rebe ber Bogel verftunbet und bie Lobpreifungen ber Schwarmer, wenn ihr bie Bertunbigung ber Größe Gottes burch bie Rriecher, bas Salleluja ber großen Thiere vernahmet; wenn ibr ben Gotteeruf ber Grille, ben Anruf ber Frofche, ben Dabnruf ber Nachtigall, bie Brebigt ber Lerche, Die Lobpreifung bes Datha, Die Berfundigung ber Große Gottes burch bie Rraniche, ben Gebeteruf bes Sahnes ju Bergen nabmet; wenn ihr bas, mas bie Taube mit ihrem Seufger fagt und ber Rabe, ber Bahrfager, frachgend reimt, was bie Schwalbe ergablt und ber Wiebehopf augeigt, mas bie Ameife fagt und bie Biene verfündet, mas bie Fliege brobt und bie Enle fcbredenb gemabnt; furz, wenn ihr bas Befumm ober Bebeul aller ftimmbegabten Befcopfe beuten tonntet: ja, bann murbet ibr gar mobl miffen und flar einfeben, bag es unter biefen Schaaren Brebiger, Rebebegabte, Sprecher, Beter, Ermahner Gottes und Ermahner giebt, gang fo wie bei ben Rinbern Abams.

Beiter, wenn ihr gegen uns mit euren Rebnern, Dichtern und bergelichen prafit, fo genügt als Beneis aus Beleg für bas, mas ich gefagt und ermafnt habe, das Wort bes großen und herrlichen Gettes im Koran, wo er sagt: Richte geiebt es, was nicht Gottes eob verflüchter; aber ihr werftebet mur eine Sohpreijung nicht (S. 17, 46); und es hat Gott ber Erhabene auf euch bie Thorbeit, die geringe Einsicht und das unangeligafte Verfländeniß bezogen, wenn er sagt: ibr verflegeh nich feine Gobpreijung; und aber hat er nicht Runde, Einsicht und Kenntniß in Veziehung gebracht, wenn er sagt: jedes fennt ichon fein Gebet und feine Lobpreijung (S. 24, 41).

55

M

10

2

ĸ

'n

ò

E

30

h

2

Darauf fuhr ber Papagei fort: Sind etwa bie, welch wiffen, und die, welch wiffen, und bie, welche nicht wiffen, einander gleich zu ans wis Bus man fich nun nicht fiber euch wunderen? benn est wis ein jeder Berftandige, daß die Untenntuig nicht in gleicher Achtung steht, wie die Kenntnis, weber bei Gott, noch bei dem Benichen; und wober lönnt ihr euch also gegen und rühmen, o ihr Schaar der Mentjeen, und behaupten, wis ihr unfre herren und wir eure Anochte seien, trot jene Eigenschaften, die ich worhin an euch flar hervorgehoben, et sei bern und bau nur Schambuna.

Beiter, wenn bn von euren Sternbeutern fprichit, fo miffet, baf nichte ale Borfpiegelung, Erregung von Bermuthungen und feine Berblendung bei ihnen ju finden; bergleichen findet um bei ben Thoren unter bem Bobel, ben Beibern, Rinbern und Rarren Unwerth und bleibt folches fogar ben meiften, Berftanbigen und Gebilbeten, gang fremb. Bierber gebort, baß ba einer von ihnen bie Greigniffe anzeigt, bevor fle geicheben; er fucht bas Berborgene ju errathen und verbreitt faliche Berüchte, ohne eine richtige Reuntnig, offenbare Grunbe und beutliche Beweife gu haben. Er fagt: nach fo und fo piel Mouben ober fo unt fo viel 3abren, in ber und ber Start wirt ce fo und fo fein. Dabei ift er untunbig unb weiß nicht, was in feiner eigenen Start, in feinem Bolle und bei feinem Rachbar vorgebt; auch weiß er nicht, mas ibn felbit, fein Bermogen, feine Rinber ober Stlaven, ober Mile, um bie er fich fummert, betreffen wirb. Er weift auf Die Rufunft eines fernen Ortes in forne Beit bingus, bamit nicht bie Erfahrung ibm laftig merten fonne, und bae, mas er Falfches borbergefagt, mas er vorgefpiegelt und gefabelt, an ben Tag fomme.

Biffe, o Menich, bag nur bie Uebertreter und Freder unter euren Königen, Thrannen, Pharaonen und Nimrobs,

und nur bie, welche von ihren weltlichen Begierben berlodt, bas gufunftige Leben und bie Rudfehr verleugnen unb vom Borberwiffen Gottes und feiner Beftimmung ber Gefoide nichts miffen wollen, wie Rimrob ber Thrann unb ber ficher thronenbe Pharao, and bie Thamubiten und Aviten, welche in ben Lanben frevelten und viel Berberben burch Rinbermord aurichteten, fich nach ben Musfpruchen ber Sternbeuter richten. Richt aber fennen biefe ben Schöpfer ber Geftirne und ihren Lenter, fonbern glauben und mabnen, bag bie Angelegenheiten ber Welt von ben fieben Blaneten und ben gwölf Steruburgen geleitet werben. Bon bem mabren Leufer aller, ber boch barüber erhaben ift, ber jeue erft fcuf, fie bilbete und fugte, ber fie freifen und manbeln hieß, wiffen fie nichte. Und boch bat Gott ber Allmächtige einmal über bas anbre feine Allmacht bewiefen und bie Bollftredung feines Befehle und Willens oft genug gezeigt.

So halten bem gevoltigen Pilm voh seine Sternbeuter, wurch die Constellationen geseitet, von einem Rinde Aunde gegen, das in seinem Reiche in irgende einem Jahre würte geboren werben, das groß und hoher Gewalt theilhaftig, werben mid bem Gksendienlie sich widersehen werbe. Da fragte er sie: von welcher Familie und an was sir einem Drie wird dass die einem Drie großegegen werben? Dies aber wisten sie nicht, auch sonnten sie es nicht wissen. Se riethen ihm vielmer seine Begiere und Genoffen, das er unsten sie micht, auch sonnten sie es nicht wissen. Se riethen sien wielmen zahre sollte töbten saffen, damit jenes in der Menge mit getöbtet werbe. Sie glaubten, daß beie möglich sei, weil sie weder Kenntnis batten von dem Sorberwissen Weben wiellem Jahre sollte sied ist und ben siehem Jahre sollte werde. Sie glaubten, daß dies möglich sei, weil sie weder Kenntnis batten von dem Sorberwissen Weben weben siehern Ciutersfen dessen, was die ihm vorherden und den den sieher, was die ihm gedebten muß. Da that jener, was sie ihm ge-

. \$

ø

rathen; bod nutte es nichts, beun es befreite Gott ber Erhabene ben Abrabam, feinen Bertrauten, von ibrer Radftellung und ließ ihn ihrer Lift und ben gelegten Schlingen entlommen.

Alfo that auch Pharao an Mose und ben Kindern der Jfracilien, da ihm die Sternbeuter vie Geburt Woses, die Sohnes Jmrans, lind gethan. Ta defreite Gott seinen Anreder aus ihrer Lift und ans dem Trug, den sie gegen ihn vorhalten, damit er den Pharao und Hann und die Der Jeere gerade das Erichten lieche, neaß sie zu wenden suchten. Nach vieler Weise und die Jeere nach des Erichten suchten. Nach dieser Weise und die gegen das Geschilde von Gett und seiner Voreichtungung.

ı

1

Auch habt ihr, o Menschen, burch bie Aussprücke ber Stung zugenommen und an groet; aber Ermachtung habt ihr nicht angenommen mob an groet; aber Ermachtung habt ihr nicht angenommen, habt euer Thur nicht übertiegt und ench nicht warnen laffen vor euer Therbeit. Tennoch sommt ihr nun jest und thut gegen und fiel darauf, baß ihr Sternbeuter, Nerzte, Geometer, Beise und Billsonen babt.

Als ber Papagel in seiner Nebe auf biesen Pantt ge tommen, sprach ber König gur anwesenen Berfammlung: Wott mag ihm Gutes vergelten, wie lieblich sie das, was et sagt nut barstellt. Darauf sagte ber König gum Wortsübere Vantbusgel: thue mir tund, was liegt für ein Augen est Bortseil darin, daß man das Geschenke, bever es eintitt, zu ergfünden wisse, aus Anzeichen eber worden sont befassen, aus Anzeichen eber werden fich bamit befassen, wahringen. Bas nutt die Wiefersagung aus Bogesssun, innerer Ahnung, aus ben Zettmen und Verebentungen, aus Evosen, Edmund und vereiche sich ver der Anzeichen, wenn nan derund ih Sand und baben führlichen Anzeichen, verun nan derund ih Schickung doch nicht von sich sern halten deren der

fich fchugen tann bor bem, was man an Unglud, an Schichfalen und Bufallen im Laufe ber Jahre und Zeiten fürchtet und beforgt.

36m entgegnete ber Sprecher: ja, man fann fo etwas von fich fern halten und fich bavor huten, o Ronig; aber nicht in ber Beife, wie bie Leute von ber Sternbeuterei und andere Denichen es erftreben und versuchen. Der fragte: wie ift bas möglich und auf welche Beife muß man bie Abwehrung erzielen? Bener fprach: mit bem Anruf um Gulfe gu bem Berrn ber Sterne, ihrem Schöpfer und Lenfer. Der fragte weiter: wie aber gefdieht bie Unrufung feiner Gulfe? Bener fprach: burch bie Berrichtung beffen, mas bas gottliche Befet und bie Bropheten ale ben rechten Weg bestimmen. Dergleichen ift Beinen, Demathigung, Faften, Gebet, freiwilliges Opfern und Spenben in ben Saufern bes Gottesbieuftes, aufrichtiges Streben, Reinigung bee Bergene, bann bas an Gott gerich. tete Gleben um Abmehr und Abmenbung bes Beidide nach feinem Billen, ober baf er ihnen bierin Seil und Bobl Denn bie Anbeutungen ber Beftirne und Babrfagungen thuen nur fund, mas erft gescheben foll, basienige, mas ber Gerr ber Sterne, ibr Schöpfer, Lenter und Bilbner, ber fie umfreisen laft, thun werbe. Der Bulferuf an ben Berru ber Geftirne und bie Rraft, welche über bem himmelefreis und über ben Sternen thront, ift wichtiger, angemeffener und nothmenbiger, ale bie Bitte um Sulfe. welche willführlich an einzelne Sterne gerichtet ift, um bas abzuwenben, mas nach ben Befeten bes Alle nothwenbig unb burch bie Conftellationen, bie Umfreife, ben Mufgang ber Babre und Monde, bie Bu = und Abwendung in ben Geburteftunben bebingt ift.

Es ermiberte ber Ronig: wenn nun ben Geboten bes Religionsgefetes nach ben bon bir ermahnten Bebingungen

genügt wird und man Gott anfieht, marbe er bann nicht gerate bas, wovon boch befannt ift, bag es mit Rothmenbiafeit eintreten muß, von ihnen fern halten? Der fprach: ja, bas, mas erfaunt ift, muß geschehen, jebech halt bisweilen Gott von feinem Bolfe bas lebel fern, mas ba eigentlich geschehen follte, over er wenbet es gum Guten und gum Beil, und verleiht ibm Glud. Ge fprach ber Ronig: unt wie geschieht bies, mach' es mir flar. Der erwiberte: je, o Ronia. Geidab es nicht, baf Rimret, ber Bewalttbatigt, ale ibm feine Sternbenter bie Conftellation anzeigten, bie barauf binleitete, baß auf ber Erbe ein Rint ficher merte geboren werben, beffen Religion bem Gobenbienft emgegen treten merte, unt ale fie ihm ben Abraham, ben Ber tranten bee Erbarmere, nber ibn fei Gegen, bezeichneten, acidab es nicht, bag nimret ba für feine Religion, für fein Reich, für feine Unterthanen und fein Beer Berberben und Unalud fürchtete? Ge ift es, fagte ber.

Aener fuhr fert: wate es nun nicht gescheben, bas, wenn er ben heren ber Gestirne und biere Schöpler geben batte, er möge ihm, eiemen Unterthanen und seinen geben bas geben, werin das Gnie und bas heil fage, baß dam Gett, ber Mcigien Abraham a anzumehnen; und nicht allein ihm, sondern noch einem her und beretichen hoben beite Meigien Abraham anzumehnen; und nicht allein ihm, sondern anch seinem her und Segen genesen. Det erwöherte: bu haft Recht. Geuste, sprach jener weiter, verhielt es sich mit Pharac, als ihm seine Termbeuter bie Geben Beden. Der in der Beden bestellt Beise, bes Schues Jurans, funrehaten; hätte der seinen herrn gebeten, baß er berseisen ab einen Gespenten und als eine Augemeeite für ihn bestimmen möche, nure hätte er bessen Weissen angenenmen, wäre es de nicht auch zum heit für ihn, für sein Bell und sein ere den gere auch auch zum heit für ihn, für sein Bell und sein ber es den nicht und gum heit sie er best nicht und gum heit für ihn, für sein Bell und sein ber es den

wesen, banach wie Mose an seinem Weibe, und an seinem besonders gestebten und nahstehenden Kreunde that. Das war ber Wann, welchen Gott, der gewaltig und herrlich ist, im Koran sokond erwähnt und preist, da der Erhabene spricht: Und es sagte ein gläubiger Wann von der Jamilie Pharao's, welcher seinen Gauben verbarz, wollt ihr einen Wann töden, wei er sigt "mein Herr ist Gott" bis zu den Worten "da dewohrte ihn Gott wor dem Uchel sierer List" (S. 40, 29—48),

Bewiß, ermiberte ber Ronig. Darauf fprach ber Bapagei: war es nicht auch mit bem Bolfe bes Jonas alfo? Da fie bie Strafe, bie ihnen nahte, fürchteten, fo riefen fie ihren Berrn an, welcher ber Berr ber Sterne, ihr Schöpfer und Leufer ift, und ber nahm von ihnen bie Strafe. Go war es, fprach ber Konig. Dann alfo ift ber Rugen ber Sternfunde und bie Angeige bee fich Butragenben, bevor es gefdiebt, flar, fowie auch bie Art und Beife, wie man fich bor bem Gefchid, entweber burch Abmehrung beffelben ober baburch ichuten fann, bag man bas Gute und bas Beil barin fuche. Desmegen feste Mofe, ber Cobn 3mrane, ben Rinbern Bergele im Teftamente feft und fprach: Wann ibr bon ben Reitereigniffen Theuerung, Sunger, Roth, Berfuchungen, Ueberwindung von den Feinden, oder bie Berricaft ber Bofen und bas Unglud ber Guten fürchtet, fo wendet euch bierbei in Demuth, Anruf und Erfullung ber Borfdriften ber Tora, bas beißt im Bebet mit Almofen, Opfer, Bufe und Reue und mit Thranen an Gott. Denn wenn er bie Anfrichtigfeit eurer Bergen und Abfichten fiebt, fo wendet er bas, was ihr fcheut, von euch ab und nimmt bas, was ihr fürchtet, bon euch, und nicht werbet ihr bann bamit beimgefucht.

Alfo war bie Borfchrift ber Bropheten und Gefandten feit Abam, bem Bater ber Menfcheit, bie auf Muhammeb,

Gott fegue ihn und feine Familie und verleiße ihm Frieden! So müffen auch die Geftiene und bie Anwogedung des Müffiffien, bevor es eintritt, sowie auch das, was von den den Gegeerisinissen und bein Zeigeschieden angedeutet wird, benrtheit verven; nich aber so, vie des int Ausgebentet wird, benrtheit verven; nich aber so, vie des beiberen lassen, bamit verschen; nich sow ihren Veden beihören lassen, bamit verscheren, so daß sie sich einen besonderen Schidslasstransvellichen und bann sich durch benschen Ausgebard und bei gegen das beiste sich verschaften und bei den anseinsche Berhättlissen vor dem Abselft gegen den Beiste Bestimmungen bei Gangen durch en Theil berhindert werden, umd viel san nan den Hinmusselvreis gegen den Lenter besselben um Hilfe anseine Beiste und bie Gländigen vom Bolfe ves Sallich und des Innabete Schnässen wie den Beiste und bie Gländigen vom Bolfe ves Sallich und des Schnässen der

In vieser Weise muß man auch die Heitung ber Kranken in Schwachen zu bewirken suchen, intenn man zuerft an Gott, den Erhabenen, burch Anrus und Gebet sich mendet, ibn bittet, die Krantseit hinwegzunehmen, und von ihm best, baß er die Bestimmungen der Gestimmt hinwegnuchm, abwehrte voer zum heit mundet; so wie Gott der Erhabene dom Abraham, seinem Bertrauten, lund that, der da sprach: Terjenige, welcher mich geschaffen, der wird mich auch tränken, und vern ich tranf din, wird mich auch tränken, und wenn ich tranf din, wird er uich heisen (S. 33, 78).

Nich nöthig ift es, baß man auf die Beftimmungen ter Kergte gurudgeht, die mangelhaft in ihrer Runft, untunvög ter Geseige ber Natur, und bei ihrer Runft unbestimmert sind um die Ertenntuiß bes Herrn von Vatur und seiner Geite. Carum siehest du auch, wie die meisten Menschen gagen, wenn sie anfänglich bei ihren Krantbeiten bem Argte sich anwertrauen, 3

18

ηź

ø

Mis muß man die Bestimmungen ber Gestürne behantein, um Schaben und Unheit abzuwehren und sich ber ben
ödigen berschen und vor ben Geschächen, die sie angeigen,

pu sichern, boch nicht so wie die Sternbeuter thun, die

nach ihrer Willstir ben Ausgang einzelner Schickslässieren

beschachen, um sich badurch vor dem, was das All ber Setene

bestimmt und was durch ben Ausgang der Consselationen, den

Ausgag der Jahre und Mende, die Zu- und Abwendungen

dekingt wird, zu hülten, sondern man muß sich schieden

bestingt wird, zu hülten, sondern man muß sich schieden

bestingt wird, zu wäsen, die Sessen und zur Ersterung des

Ausself der Zeiten, die Sessen zur Ersterung des

Ausself wir zu möglich um Bergrisung und zur Liebe

Gott, den Mächtigen und herrtichen, passen, auf daß er himesgnehme, was man sürchtet und schent, und es, so wie

So wird erzählt, daß ein König, dem die Sternbeuter von einem in irgend einer Zeit eintretenben Ereigniß Runde gaben, den ben er ben Untergang für einen Theil der Stadbenbener fürchetete. Da sprach er zu ihnen: in welcher Weise wird es geschehen und durch welche Ursache? jedoch wuften

sie es nicht genauer anzugeben. Sie sprachen aber von einem Perrscher, über ben man keine Macht hat. Da fragte fie: wann wird es sein: Da sagten sie: in biesem Jader, aber und ber Etabt, an bem und bem Tage. Der König befragte beschaft bie Einsschiebsvollen, wie man sich baber sofigen könnte, und es riethen ihm die der Religion Kundigen könnte, und est riethen ihm die der Religion Kundigen wur Ergebenen, und die Wilkingen, bag der König und begenbene der Einds sichen sollten und Gott den Erhabenen anrusen, er möchte dech das den den Erendeutern Anungeschane, woder sie sich fürchteten und ankelten, wo mibnen adwenden.

Der Ronig nabm ihren Rath an und jog an bem Tage, an welchem fie bas Gintreten bes Greigniffes befürchteten, aus, und mit ibm bie meiften Stadtbewohner. Gie riefen Gott, ben Erhabenen, an, bag er von ihnen abmenten modte, mas fie fürchteten, und alfo burdmachten fie bie Racht in ber Chene. Ihrer Etliche aber blieben in ber Stadt: fie fummerten fich wenig um bas, mas bie Sternbeuter ibnen fundgethan, und wover man fich fürchtete und augftete. Es fam aber in ber Racht ein gemaltiger Bolfenbruch und reifenber Bafferfturg. Die Stadt aber lag in ber Mulbe bes Thales, und fo fam benn um, wer in ber Stadt übernachtete; boch es eutfam jeber, ber binque auf bie Ebene gegangen mar; alfo marb ber Gine bemabrt, mabrent es ben Anteren traf. Bei ben Beididen aber, welche fich nicht abwehren laffen, macht Gott eine Ausnahme mit ben Anrufenben, Mimofenfpenbenben, Betenben, Faftenben, und . perleibt ibnen Beil. Alfo that er am Stamme Roabs, und mer unter ibnen glaubte, ben errettete er und machte mit ibm eine Ausnahme, wie Gott ber Erhabene in feinem Bort ermabnt: Da baben wir ibn und biefenigen, welche mit ibm maren, befreit auf bem Gdiffe; boch liefen wir untergeben

2

į

;

ŧ

biejenigen, welche unfere Zeichen für lugenhaft bielten, benn fie waren ein blindes Bolt (S. 7, 62).

Manche behanpten, bag ber Schöpfer und bas Gefchaffene eine feien. Ginige verneinen, anbere behaupten ein Enbe. Einige behanpten eine Rudfehr ju Gott, anbere leugnen biefelbe. Ginige beftätigen bie Bropheten und bie Offenbarung; andere verneinen fie; noch Anbere zweifeln, fcmanten und find unficher. Ginige halten fich an Bernnuft und Beweis, Anbere aber an bie Autoritat. Und außerbem giebt es noch gar verschiebene Ausspruche und einander widerftreitenbe Unfichten, woburch bie Rinber Abams in Berfuchung geführt, woburch fie unficher, verwirrt nub voll Zweifels merben. Gie find verschiebener Anficht unter einander; wir alle aber haben nur eine Behrweife und einen Banbel, unfer Berr ift nur einer obne Benoffen, auch theilen wir ibm feinen Benoffen gu. Bir preifen ibn beim Frabroth und beiligen ibn am Abend, Bir munichen Reinem Uebles und begen in unferem Innern feine Bosbeit. Bir bruften une nicht gegen irgenb eine bon ben Beicopfen Gottes, bes Erhabenen. Bir finb gufrieben mit bem. mas Gott uns gutheilt, und beugen uns

in Demuth unter seine Bestimmungen. Bir sagen nicht: westwegen, ober wie, ober wogu hat er bas gethan mit hergerichtet, wie bied bie Menschen ihnn, welche sich bestimmungen ihres herrn und seinem Willen in seinem Beste wiererleten.

Gerner feit ihr ftolg auf eure Geometer und Gelbmeffer; aber bei meinem leben, bie ftreben eifrig nach Bemeifen, welche fur bas Berftaubniß ju fubtil und weit babon entfernt fint, bas wirflich barguftellen, mas fie nach ihrer Bebauptung thun follen; jeboch bie meiften von ihnen verfteben und miffen nichts, weil fie es unterlaffen, bie Biffenfchaften au erferuen, beren Renntnig ibnen nothwendig ift und beren fie nicht untundig fein burfen, mabrent fie fich mit bem lleberfluffigen, mas fie ju miffen behaupten, boch gar nicht ju miffen brauchen, abmuben. 3ch meine, bag ba einer pon ibnen ce unternimmt, Korper und Dimenfionen an meffen; bie Sobe ber Bergfpipen, ben boben Ctanb ber Bolfen ober bie Tiefe bee Meeresgrundes fennen ju lernen; auch bie Ebenen und Buften gu vermeffen, bie Rufammenfenung ber Simmel, Die Schwerpuntte und bergleichen mebr ju miffen; babei aber ift er über bie Urt, wie fein eigener Rorper aufammengefett ift und von welcher Dimenfion feine Borbermaffe fei, in Unwiffenbeit: auch weiß er meber bie gange feiner Did : und Dunnbarme, noch wie weit Die Soblung feiner Bruft, wie weit fein Berg, feine gunge und fein Gebirn fei. Much fennt er meber bie Beschaffenbeit feiner Magenbilbung, noch bie Form ber Anochen in feinem Beibe: bat feine Abnung von ber immetrifden Anorbnung ber Glieber feines Rorpers und bergleichen mehr, mopon bie Renntnik ibm boch leichter, bas Berftanbnik nothmenbiger mare, und worfiber bas Rachbenten und Schluffolgern ibn beutlicher und ficherer jur Renntniß feines Berrn, feines Schopfere

2

1

ι

und Bildvere fichren watte. Wie auch sant ber, über ben Segen tomme: wer sich selbst tennt, ber hat anch seinen herrn foden erkannt; und voieter: ber, welcher am besten sich seicht tennt, tennt auch am Besten seinen herrn. Trop seiner Untenntniß in biesen Lingen unterläßt er est, sich aus bem Buche Gottes belehren zu lassen und bie Weiseh bestimmungen, bie Regeln seiner Religion und bie Uebertieferumgögebote seiner Lehre zu verstehen, während boch ihm nicht erfaubt ist, biese zu vernachlässigen oder gar nicht zu seinen.

Gerner bruftet ihr euch mit euren Mergten und Beilfunftlern. Bei meinem leben, ihr beburft berfelben, fo lange ibr einen weiten Bauch, verberbliche Begierben, lufterne Geelen und fo vielerlei Speifen habt, worans eben Giechthum, qualvolle Rrantheiten und alle tobtliche Schmerzen fur euch erfolgen. Dies brangt euch ju ben Thuren ber Mergte, unb barum bat Gott euch Krantheit auf Rrantheit gefanbt. Denn an ber Thur eines Urgtes ober Apothefere fieht man nur Leibenbe, Brante und Gieche, wie man beim Laben ber Sternbeuter nur vom Unbeil Betroffene, Ungludliche ober Furchtfame finbet. Der Sternbeuter fügt jum Unglud noch mehr Unglud, benn er fann bas Glud nicht befchleunigen, noch bas Unglud binbalten. Tropbem aber nimmt er ein Stud Bapier und fdreibt barauf nichte, ale thorichte Worte, aus Taufdung, Bermuthung und auf ungefähre Schabung bin, ohne irgenb ficheren Salt ober Beweis ju haben. Ebenfo ift es mit benen bon euch, bie fich fur Debiciner ausgeben; fie vermehren bem Schmachen bie Rrantbeit und bem Rranten bie Bein, weil fie ibm ben Benug mander Dinge verbieten, mabrent oft gerabe bie Beilung bee Rranfen in bem Genug berfelben berubt; fie aber entziehen und verbieten ibm folche. Bar oft murben jene, wenn bie Merate fie ber Ratur überlaffen batten, rafcher

世

贸

genesen und ihre Beitung besser gelungen sein. Somit sprich bas, ihr Meussch, voh ihr end, eurer Rerzte und Sternbeuter rähmt, gegen und nicht für euch. Wir baggen bedürfen ber Kerzte und Sternbeuter nicht, benn wir nehmen nur so biel Nadrung au uns, als gerade genügt, Tag sin Tag von einer Art und einer Septise. So tressen uns weber bie verschiebenen Krantheiten, noch vielsättiges Siechthum, und wir bedürsen baber weber ber Kerzte, noch der Seistentuntet, noch all der sonigien Kranier, beren übr bedürset baber weber ber Kerzte, noch der Seistentuntet, noch all der sonigien Kranier, beren übr bedürset. Diese unsere Zustänbe aber sind Kranier, beren übr bedürset. Diese unsere Zustänbe aber sind würriger bes Freien und Guten, und angewessen einer Westen; jen bingegen auch Guten, und angewessen und Seisten und Einden, und sind denen untsprechender. Abober nun meint ihr, daß ihr herre und wir Knecht seien, ohne Urtunde oder Beiteis zu haben? es sie ben und Verlagen und Verleumben oder Beiteis zu haben? es sie ben werden und den den der ber ben den gestellt den der Verleumben.

Un euren Raufleuten, Baumeiftern und Landberwaltern aber, beren ibr gebenft und euch rühmt, habt ibr gleichfalle feinen Rubm, ba fie in einem noch ichlimmeren Buftanbe fich befinben, ale bie elenben, armen und fcmachen Rnedte. Denn man fiebt fie ben lieben langen Tag gefchaftigen Ginnet, abgematteten Rorpere, befummert an Berg und Geele mb geplagten Beiftes; bauen fie boch Bebanbe, bie fie nicht bemobnen, pflaugen Baume, beren Grucht fie nicht pfluden, und fammeln ein, mas fie boch nicht genießen. Gie bauen Bobnfibe und legen Graber wift. Gie find aar ichlaue Leute in Cachen riefer Belt, Thoren aber in Gaden ber jenfeitigen. Wie Dancher von ihnen fcbarrt Grofden und Thater, Gelb und Gut gufammen, aber fargt in ben Musgaben für fich felbft; bann binterläßt er es bem Gatten feiner Bittme, ober ber Gattin feines Cobnes, ober bem Gatten feiner Tochter, ober feinen fonftigen Erben. Go arbeiten fie fur Unbere, richten Anberer Dinge ber und haben feine Rube bis jum Tobe.

Eure Raufleute binwieber baufen allerlei erlaubte und unerlaubte Baaren auf, bauen gaben und Lager und fullen fie mit Bagren, biefe beben fie bis jur Theuerung auf. fnappen es fich felbft, ihren Rachbarn und Britern ab, entgieben ben Urmen, ben Baifen und Glenben bas ihnen Butommenbe und fpenben nichts im Ramen Gottes, bis bag es auf einmal braufgebt, fei es burch Feuers - ober Baffersnoth, burch Diebftabl ober Erpreffung von einem ungerechten Sultan, ober burch Begelagerer und bergleichen. bleibt jener gurfid auf ber Belt mit feinem Rummer und Unglud und wird beftraft, weil feine Sanbe erwarben, ohne bağ er Mimofen gab ober ben Behnten entrichtete, ohne bağ er eine Baife pflegte, ober wohlthat einem Schwachen. Auch erwies er nicht Liebesbienft einem Berwanbten ober Gute einem Freunde. Der verforgte fich gar folecht für feine Beimtebr ju Gott und that nichte fur bie anbere Belt.

Beift bu benn nicht, o Menich, baß eure Kausseurb vas Leben vergeuben und noch meinen, babei gewonnen gu baben, nicht ahnend, baß sie ihr Kapital verschwenketen und offenbaren Berlust ertitten? Solche sind wie bas Bieß, ja ite geben noch mehr in die Irre. Sie bertaussen bie gutlinftige Welt sir bie gegenwärtige, und es wird ihnen wober bis gegenwärtige, noch die gutlinstige zu Theil; wie Gott ber Erhabene sagt: Ihm ging die gegenwärtige und gutlinstige Beil versoren, und bas ist offenbarre Versust. Wenn ihr end als jenes Gewinnes rühmt, wie schunflich ist bann ver Richmen.

Ferner hebt ihr ruhmenb bie Bludlichen und Tugenbhaften unter euch berbor. Aber hatten bieselben wirflich bie

2

8

Tugend, die ihr an ihnen rubmt, so würden sie fich bet Lebens nicht freuen können, wenn sie ihre Armen und ihre Nacharn, die Waisen unter den Kindern ihrer Britber und die Schwachen unter ben Lindern ihres Geschiechte bungrig seben, nacht, siech, gelähmt und zichtfrückig, dingestreckt auf dem Begen. Die ditten sie um Kieldung und betteln um einen Lappen: siene aber wenden sich sinnen nicht zu, erdarmen sich ihrer nicht und benten gar nicht an sie. Welche Tugend haben sie benn umd beichen Gebenuth! Gewise, sie haben weder Tugend, noch Milteie.

100

4 19

Bie fount ihr ench ferner mit ben von euch ermabnten Schreibern und Amtlenten bruften, ba fie bofe und unrechtschaffen fint! fint fie es nicht, welche mehr ale irgent Andere Uebel ju ftiften fuchen? Huch erreichen fie ihr Biel eber ale irgent ein Anberer, weil fie fo moblverftanbig unb fo gut ju urtheilen miffen, fo fein ihre Lift gu verftriden, ihre Rebe ju bebnen und bie Worte in ihren Schriftftuden fo treffent gu feben verfteben. Go einer fcbreibt an feinen Bruber und feinen Freund, um benfelben gu bethoren, eine ausgeschmiidte Lugeurebe. Er weiß feine Borte mobl gu reiben und feine Reben an verfugen. Rachber aber fucht er Die Burgel ihres Gliides abaufchneiben, finnt auf Rante, ihren Boblftant gu untergraben, und trachtet, wie er fie ine Gleub ftfirge. Er entftellt ihre Sanblungen, um fie gn branbichaten, und fucht Gefetauslegungen auf, um ihren Befit an fich ju bringen.

Enre Koranteser aber und Fromuten, von benen ihr meint, daß sie de Besten unter euch seinen, und von beenen ihr beit, daß ihr Anturs und hort erfürbitte für euch beim Herrn Erbörung sinde, das sind gerade Diezenigen, welche euch durch ben außeren Scheln von Gettessucht und Temuth, von Enstgagun und Erysbung bethören. Sie juppsen sich das den Infogung und Erzsbung bethören.

Barthaar aus und machen ihre Aermet turg; bas Unter- und Beintfeib ichfirgen fie auf; grobe Rleiber von Bolle, Saar Blidwert legen sie an; in langem Schweigen und Basten vers harren sie; babei aber verfaumen sie, bem Studium ber Religion sich zu ergeben, und lassen sied nicht über die Bestimmungen bes Gesehes unt die Sahungen ber Religion belebren. Ihre Seele reinigen sie nicht und ihren Charatter bessern sie nicht

Gie befchäftigen fich viel mit Berbeugungen und Dieberfallen, ohne bon irgent etwas Renntnif ju befiten, fo baf bie Spuren bon ihren Berbengungen ihnen auf ber Stirn fteben, und raube Saut auf ihren Rnicen fich bilbet. Gie enthalten fich bon Speife und Trant, bie ihr Birn bertrodnet, ihre Lippen verwellt, ihr Leib abgemagert, ihre Farbe verblichen und ihr Ruden gefrümmt ift. aber ift voll von Sag und Reib gegen Beben, ber nicht fo ift, wie fie. In ihrem Innern begen fie gebeimen Unreis jum Streit mit ihrem Berru; fie reben im Gebeim unb witerfeben fich innerlich Gott, bem Erhabenen, mit folden Reben, wie: Barum bat er ben 3blie und bie Satane, bie Unglanbigen und bie Pharaonen, Die Gottlofen, Uebelthater und Bofewichter gefchaffen, und warum hat er fie groß werben laffen, fie ernabrt und ihnen Dacht verlieben? marum bat er fie nicht lieber vernichtet? warum that er bies und ienes und warum banbelte er fo und fo? Derartig find bie Buftaube und Ginflufterungen, wovon ihr Berg voll ift; ihre Seele ift voller Zweifel und Berwirrung. Bor Gott fteben fie ale Bofe ba, wenn fie auch bei euch fur Gute gelten. Bas habt ibr au ihnen fur Rubm? Der ift nur eine Schmach für euch.

jė

15

63

Eure Rechtsfundigen und Gelehrten ferner ftubiren zwar eifrig die Religion, boch thun fie bies im Streben nach

Eure Richter, Berichtspersonen und Mimofeuspenber nun gar find ungerechter, ftolger und unverfchamter, bofer und verworfener ale bie Pharaonen und Gewaltthatigen. Denn einen folchen findet man, bebor er im Amte, Morgens in einer Mofchee fiten, genau feine Gebete beobachtent; fein Augenmert ftete auf feinen Bortheil gerichtet, geht er beideiten swiften feinen Mitmenfchen ju Gug, bis er eine Rabbi und Richterftelle ergattert. Dann fieht man ihn auf einem fcnellen Maulthier ober einem Meghptifchen Gfel, ber mit Reitfattel und Reitbecke verfeben ift, welche bie Comarjen tragen. Er hat bas Richteramt inne von bem ungerechten Sultan, jum lohn fur bas, was er ihm von bem Befitthum ber Baifen und ber Aufhebung frommer Stiftungen gutemmen lagt. Er foll zwifden zwei ftreitenben Barteien enticheiren nub Frieden ftiften; boch mangelt babei bie beiberfeitige 3m friedenheit und bie Feststellung bes Rechts für ben Ginen wiber ben Anberen. Er gwingt fie mit Bewalt und Ueber macht, sich ans Burcht vor ihm ihres Rechtes zu bezeben; er nimmt verbotenen Gewinn, Bestechungen und Geschenke au; dann giebt er ihnen Gelegenheit zu Betrug und salschen Zeugnis, ja zur Unterzschagung bessen, was ihnen anwertvaut und bei ihnen niederzgelegt ist. Sie sind es, beren Gott der Erhabene in der Tora, im Gvangesimm und Koran, tadelnd zedentt; webe ihnen und jeden, ber sich von ihnen und ihren Handlungen hat betöbern (assen.

In Betreff enrer Chalifen ferner, von benen ibr glaubt, baf fie bie Erben feien ber Bropbeten, fiber bie Gegen tomme, fo genfigt ju ihrer Befchreibung bas, mas ber Brophet Gottes, es fegue Gott ibn und feinen Stamm und verleihe ihnen Frieden, gefagt bat: Es giebt feine eble Fürften unter einem Bolte, ohne bag gewaltthatige Stellvertreter ibnen folgen. Gie nennen fich Stellvertreter bes Propheten, aber fie wanbeln nach ber Beife ber Gewaltthatigen; fie verwehren bie fclechten Dinge, aber fie felbft begeben Miles, mas verboten ift. Gie tobten bie, welche Gott nabe fteben und bie Rinber ber Bropbeten, fie fcmaben fic und zwingen fie mit Bewalt ju ihren Cabungen; fie betrinfen fich in Bein nur verfinten in Ruchlofigfeit. Gie machen bie Unechte Gottes ju ihren Dienern, beren Unglud gu ihrem Glud, und erflaren beren Befittbum ale ihre Beute. Die Gnabe Gottes verwandeln fie in Unglauben. Gie prablen gegen bie Menfchen in Stols und vergeffen bie Angelegenheit ihrer Beimfebr. Gie verfaufen bie Religion fur Die Belt, und Die Rufunft für bie Begenwart. Bebe ihnen wegen beffen, was ibre Sante erworben baben, webe ibnen für bas, mas fie erwerben werben!

Ich meine, bag, wenn einer von ihnen gur Regierung gelangt, er fofort au Jeben, ber feinen Ahnen ober Borfahren ehebem Dienste geleistet hat, bie Sand legt und beren Guabe gegen ibn aufbebt; oft tortet er feine Dome und Britter, bie Cobne feines Ohms, bie Rinter feiner Briter und Alle, welche ibm nabe fteben. Gar oft beftreicht er ibre Hugen mit glubenbem Schmintholy und ferfert fie ein, ober verbannt fie, ober entledigt fich fonft ihrer. Dies Alles thun fie megen ibres Argmobus und ans Dangel an ficherer Erfenntniß bon bem, mas Gott ber Erhabene fur fie beftimut, und aus Furcht, bag fie bie Beftimunng erreicht, ober ans hoffnung, bag fie bas, was nicht in ber Befim mung liegt, erlaugen. Alles bies thun fie ans Gier nach weltlichen Dingen, aus beftigem Berlangen und aus Uner fattlichleit banach, fowie aus geringer Cebnfucht nach bem Butfinftigen ober aus geringem Glauben an bie Bergeftung im gufunftigen Leben und an bie Beimtebr. Golde Charaftergifge find weber ben Freien eigen, noch find es Santlungen ber Gblen. Go fpricht benn beine Ueberhebung über bie Thiere, o Menich, in ber bu ber Emire, Ronige, Bert fcher und Chalifen gebachteft gegen bich, nicht fur bich. Wenn ihr fur une bie Auechtschaft, filr end aber bie Berrichaft beansprucht, fo ift bas Thorbeit, Luge und Comahung; ich rebe bies und bitte Gott fur mich und euch nm Bergeibung.

a

ti

ą

ė

100

ĺ

1

## Der Ragewurm.

Alls ber Papagei, ber Sprecher ber Ranbuggel, feine Rebe vollenbet, sprach ber König zu ben ihm megebenten, weisen Genien und Menschen: thut mir Innte, wer trägt jemm Wurme ben Lehn zu, wereras er um sich perum bie läng lichen und runden Bellen, die ben Hallen und Bechfels gleichen, errichtet, benn er ist ja bech ein Thier, bas weer zwei Bisse hat zum Laufen, nech zwei Aligel zum Gliegen. Ich merwiebet ein Bebraer ja, o König, wer haben gebet, baß bie Genien es sieh, die erwiebete ein Bebraer.

um ihm bie Wohlthat zu vergelten, welche er ihnen au bem Jage erzeigte, als er een Stad Saleme's, bed Sobnes Labbe, bevart aufraf, baß gener nieberfiel. Daran erst erlannten bie Genien seinen Ted, sie floben und entlamen von der erniedrigenten Brtafe. Der König fragt die ihu umgescheben, gelebten Gleinein ivas sogt ihr zu bem, was biefer erwähnt? Sie aber sprachen: wir sennen viese That der Genien nicht; dem wenn die Genien jenen Wurme dem, Wohsfer umd Stad wirtagen, so verharren sie dam boch noch in der erniedrigenden Strafe; denn Salom batte ihnen ja auch nichts Anderen beschlen, Aussier und Stad winder beschen, aus gehom, Kassier und Stad wind gen geben, Easser

Der griechische Shilosoph aber sagte: Wir baben, o Reing, hiervon eine andere Kenntniß, als die von biesem hebrare erwähnte. Der Kenig sprach: Zeige ums an, mas es ist. Zener entgegnete: ja, o König. Diese Thierchen sitrody sind von zarter Actsolffenbeit und beunderbare Katur; ich meine, sie sind vom Natur sehr stalt und ihr veib ist locker, mit offenen Poren. Go bringt benn die Luft in sie ein, gerimut wegen ver großen Klüsleihrer Natur und wirt zu Wasser, seine auf die Eberstäche bes Korpers, dann fällt manusgesetzt baranf ber Ctaub aus ber Luft, der voirt davon genäßt und steht zusammen wie Weder. Der Burm nun vertindet dies mit feinem Körper und baut um sich herum iene Hulle als Echus sir ist in die herum iene halten als Schut sir ist in die gegan das Undeil.

Dann hat er zwei Lefzen, scharf wie Meffer, mit benen ichneibet er Holz, Beeren, Früchte und Pflauzen ab, und burchbohrt bamit Ziegel und Steine.

## Die weife Grille.

Der Rouig manbte fich an bie Grille mit ben Berten: jenes Thierchen gehort gu ben Rriechern, beren Sprecher

25.5

'n

n

2

2

45: 10:

¥

a

N

ģ

2

ô

à

ale ale

ş

1

ħ

bu bift; was fagft ou ju bem, was ber Grieche gerebet! Die Grille ermiberte: er hat Recht in bem, mas er gefagt; jeboch bat er bie Befdreibung weber vollenbet, noch fie er fcopft. Co vollente bu fie, fprach ber Ronig, worant iene begann: Gurmabr, ber Schöpfer, ber groß und berrlid, machte in feiner Beiebeit, ale er bie Arten ber Beichepfe be ftimmte, bie Gaben und Befchente an fie einander gleich, auf baß biefelben feiner Gerechtigteit und Billigteit gemäß fich einander entfprachen und aufwogen. Ginigen ber Befcopfe verlieb er einen gemaltigen Rorper und ftarten Bau, aber eine niebrige unterwürfige Geele, fo bem Rameel und Glephanten; anderen bagegen verlieb er eine ftarte, greft, fundige und weife Ceele, aber einen fcmachen Ban unt fleinen Rorper, bamit bie Gnabengaben und Wefchente ein ander aufwögen. Dies geschieht aus Gerechtigfeit und Beie beit Gottes.

Da fprach ber Nonig jur Grille: gieb mir noch weitere Erflarung, und jene erwiberte: jawobl. Giebft bu nicht, ! Ronig, ben Clephanten, ber trot ber Große feines Rorpere und feiner gewaltigen Ratur von niedriger Geele ift; er laft fich leiten bon bem Muaben, welcher auf feinen Schultern reitet und ihn lenft, wie er will. Giebft bu nicht auch bat Rameel, wie es trot feines gewaltigen Körperbanes unt langen Salfes fich von bem führen läßt, ber feinen Rafenring giebt, mare es auch unr eine Dans ober ein Rafer. Giebft bi nicht aber auch bie Scorpionen, Die ju ben fleinen Schlepe friechern gehoren, und bie Raferlein, Die noch fleiner fint: wenn bie einen Glephanten mit ihrem Stachel treffen, tobten und vernichten fie ibn. Alfo ift ce auch mit jenem Burn, ob er auch nur einen fleinen Rorper und fcmachen Bau bat, hat er boch eine ftarte Geele. Go verhalt es fich auch mit ben übrigen Thieren von fleinem Gorper, wie mit bem Geiten wurm und Berlmurn, mit ber Spinne, ber Wespe und Biene; furwahr, bie haben eine febr fundige und weise Seele, ob anch flein ihr Leib und schwach ihr Ban ift.

Der König frogte: was für eine Art von Relösseit liegt bierin? Inne erwiderte: Der Schöpfer, ber groß und hertlich ist, wußte, daß ein farfer Ban und gewaltiger Körper unt zu Milhal, zu schwerer Arbeit und zum Laftragen tangt. Hatte er damit nun eine große Geele berbunden, so würren sie sich nich albeite Rhiften und schwerer Arbeit gebrauchen lassen. Ein lieiner Körper aber und eine große kundige Geele paßt nur zu fünstlichen Schiffen, so bie Geele ber Biene, die bed Geiben- und berfummne nut anderen mit Berfummne nut an deren

Der Ronig fprach: fubre noch weiter beine Erflarung ane! jamobl, fagte jene. Das fünftliche Schaffen berubt barin, bag man nicht weiß, wie ber Rünftler fein Wert vollbracht, noch moven er es bereitet. Alfo verhalt es fich mit bem Runftwerf ber Biene, benn man weiß nicht, wie fie ibren Bobnfit und ibre fecheedigen Sauschen obne Birfel ober Lineal erbaut; auch weiß man nicht, mober fie ben Bonig gufammenholt, ober wie fie ibn tragt, ober wie fie ibn fcheibet; batte fie jeboch einen großen Rorper, fo mare alles bies flar, benn Bebermann fabe es, bezeugte es unb faßte ce. Chenfo ift ee mit bem Geibenwurm; batte ber einen großen Rorper, fo fonnte man feben, wie er ben feinen Raben giebt, ben er fpinut und brebt. Alfo ift es auch mit bem Bau jenes Ragemurmes; batte ber einen großen Rorper, fo murbe man bemerten tounen, wie er ben Lehm anfenchtet und wie er bant.

3ch will bir aber fund thun, o Ronig, wie ber Schöpfer, ber groß und berrifich ift, ben Meufchen, welche philosophiemel beugnen, bag bie Belt aus feiner vorher beftanbenen Materie ins Dafein gerufen fet, einen Beweis feiner Allmacht in

Ì

bem Aunftwert ber Biene gegeben hat, bie ja ihre Bachhanechen unt ihre Penignabrung auch ans feinem vorber bestandenen Stoffe bilect. Benn bu aber, o Mensch, benft, bag sie sich bies aus ben Blüthen ber Pflangen und aus ben Blättern ber Bamme sammelt, warum sammelt ihr bem nichts bavoen bei eurer Kenntuig und eurem Onntel, bag ihr bei Macht und Bettweisheit besiget? Wenn aber bie Biene von ber Oberstäche des Bassers und bem hauche ber Luf sammelt, warum gewahrt ihr nichts bavon? Und worm wist ihr nicht, wie jene bies Alles sammelt, trägt mb schiebt, wie sie baut und schant?

Alfo bewies auch Gott feine Allmacht an ben Genaltigen unter ben Menichen, welche burch bie Allie ber Gnate Gottes gezen sie Uebertreter und Ansichweisende wurden; sie an Nimrob, bem Gewaltigen, baburch, baß ibn bie Richtbete, melche bie fleinste ist unter allen Schwärmern. Se erzigin ge auch bem Phara a, als er Wofe gegenüber sie velle und bas Waß überschritt. Da schiedte Gott gegen im Schwaren von Hongriefer, und sicht ebet gegen im Schwaren von Seufchrecken und woch sleineres Gethier und Ungeziefer, und schwie ihn bamit. Der aber nahm sich ten Beispiel baran und ließ sich nicht abschrecken.

Ebenjo geichah es, ale Gett in Salamo bas herrichtund Probetenthum vereinigt, und beffen Reich fiart gemödt, ihm auch die Genien und Renichment nietergeben hatte. Ale ber nun die Könige ber Erre bestigte und überwant, begten bie Menichen und Benien über ihn Zweisel und glaubten, daß dies burch eine Lift von ihm geschehen, durch eine Krift mie Stärte, die ihm eigen. Zwar hatte Salame bies von sich verneint, da er sprach: dies gehört zu den Gnabrugaben von meinem herrn, damit er mich prifie, ob ich baufbar fei ober ihn vertengne (S. 27,40). Dennoch nutzt ibnen sein Rebe nicht, und die Zweisel siber ihn wichen nicht aus für Rebe nicht, und die Zweisel siber ihn wichen nicht aus für Hergen, bis daß Gett biefen Wurm sander, welcher feinen Serpterstad fnidte. Da siel er in seinem Söller auf sein Antiss nieder, derher aber hatte keiner ber Genien oder Menschen bies zu thun getvogt, aus Chrurcht und Berberrlichung stir ihn. Selches geschaft, auf daß Gott seine Aufmacht offender und dies eine Ermachnung sei für ihre gewaltigen Könige, welche mit der Größe ihres Leibes, mit der Girte ihres Bauses, mit ihrer Gewalt und Macht sich ber Girte ihres Bauses, mit ihrer Gewalt und Macht sich ber illen die nicht ermachnen oder warten, sondern sich für isch das in die ermachnen oder warten, sondern sich für isch, dartnäckig und brüften sich gagen uns, mit Könignt, die boch durch die schosächsten von und und den ken sleinfen von den Kindern unfres Geschlechts niedergesfrecht werden.

Der Berlmurm ift unter allen Thieren bes Deeres bon fleinftem Bau, von ber geringften Graft und garteftem gorper; aber er bat bas meifte Biffen und bie größte Renntuig, Denn er forgt fur fich auf bem Grunde bes Deeres, inbein er feine Rahrung fucht, bis eine Beit tommt, wo er vom Grunde bes Dieeres bis ju ber außerften Oberflache bes Baffere an einem Regentage auffteigt. Dann öffnet er feine beiben Obren, melde zwei fleinen gabden gleichen; in biefe fallen einzelne Tropfen bom Regenwaffer, und wenn er bas mertt, fcblieft er bie beiben Labchen feft gu, aus Beforgniß, bağ etwas vom falgigen Deermaffer bineinfpripen möchte. Dann laft er fich wieber fanft auf ten Deeresgrund nieber, wo er anfänglich war, und bleibt bort mit verichloffenen Labden, bis barin jene Tropfen reifen und fich barin bie Berlen bilben. Welcher Runbige nun unter ben Runbigen ber Menfchen vermag Gleiches? zeigt es mir an, wenn ihr es wigt!

Bohl hat Gott ber Erhabene in bie Uraulagen ber Menfchenfeele ben Trieb gelegt, fich in Geibe, Brotat unb

Atlas, in bie bierans bereiteten fconen glatten Bemanter ju fleiben; boch alles ties geht aus bem Speichel bes Geibenwurmes bervor, ber flein von Rorper, fcmach an Ban, aber von erhabener Geele ift. Bobl beftimmte er ihrem Beidmad ale bie fugefte Roft ben Bonig; boch ber ift ber Geim jenes Thierchens von fleinem Rorper und fomadem Ban, aber ebler Geele und Scharffinn in feiner Runft, ich meine bie Biene; auch bas Schonfte, womit fie ibre Gefellichaftegimmer erhellen, auch bas Bache ift bergenommen aus bem Ban und pom Erwerb biefer Thiere. Bebl beftimmte ber Berr ale bee Denichen toftlichften Schmud bie Berle; aber biefe geht aus bem 3nnern jenes Meerwurmes bervor, ber flein ift von Korver, aber Miles Sinweifungen auf bie Beiserbabenen Geiftes. beit bee allweifen, allfunbigen Cdepfere, auf bag bie Deniden baburd anuahmen an Renntnig und an Dant fur feine Bobltbaten, fowie an Betrachten und Nachbeuten fiber feine Bunbermerfe. Gie aber menben trot alle bem fich ab, find foralos, nachlaffia und veranugungefiichtig, fint Ausichweifente, Frepfer und Berblenbete; feine Bobltbaten perlenanen, feine Gnabengaben verneinen und feine Thaten verfennen fie. Gie tabeln feine Geicopfe und erbeben fich ftels fiber bie fcmaden unter beufelben; fie find übergreifent, graufam und ungerecht.

Als nun die Krille, die Sprecherin der Kricher, iber Kebe vollender hatte, sprach der König: Gott segne bich als Weise, wie fundig bist du! und als Philosoph, wie numfickig und als gestliche Reductin, wie berecht bist du! und als Einigfeisberfünkverfin, wie kenust du deinen Herrn! und als Danssgarin sir seine Weisbetaten, wie vortrefflich du!

Darauf manbte fich ber Konig ju ben Menichen mit ben Borten: ihr habt nun gebort, mas fie gesprochen, und verstanden, was fie erwidert; habt ihr noch etwas Anderes anzugeben?

## Der Perfer und ber Eproffer.

Es fprach ber Menich: ja, wir baben noch anbere Gigenfcaften und Borgfige, welche beweifen, bag wir bie Berren und fie unfre Anechte find. Der Ronig fprach: was find bas für welche? ermabue fie! Bener fagte: Die Ginbeit unfrer Form ber Bielheit ibrer Formen und ber Bericbiebenbeit ihrer Geftalten gegenüber; benn bie Leitnug und Serricaft entfpricht mehr ber Ginheit nut bie Anechtschaft mehr ber Bielbeit. Da fagte ber Rouig gur Berfammlung: mas meint ibr in bem, mas ber fagt und ermabnt? Es blidte aber bie Berfammlung, bas, mas er gerebet, eine Beile überlegent, jur Erbe, worauf ber Sprecher ber Bogel, namlich ber Sproffer anbob und fagte: er bat Recht, o Renig, in bem, was er gerebet. Bebod, wenn auch unfere Weftalt vericbiebenartig und mannigfaltig ift, fo ift boch unfer aller Geele ein und biefelbe. Bei biefen Menfchen aber, wenn and ibre Beftalt einzig ift, fint boch bie Geelen vielfach vericbieben.

Der Rönig fragte: was beweift benn, baß ihre Seelen vielfach verschieden find? Der erwiberte: bie lugabi ihrer Anfichten, bie Berschiebenheit ihrer Vehrweisen umd die Arten ihrer Religionen. Ich meine: du findest unter ihnen Juden, Seriften, Szabier, Magier, Vielgötterer, Diener ber Goben, des French, der Semen, der Somme, des Mondes, der Steren und Gestirne umd noch andere. Anch simbelt de, das die Beteuner einer umd bersetben Religion verschiedenen Lehrweiten und Ansichten aber alten Weisen. Unter den Anfichten Weisen. Unter den Allen unter ben alten Beisen. Unter den Juden giebt es Samariter, Ananiten, Muhanger der Djalata. Unter den Wagiern Zer-kordinen, Jacobiten, Mustiken; unter den Wagiern Zer-

buidtiten, Berbaniten, Saramiten, Dasbegiten, Babramiten, Manapiten; unter ben Berren ber Bienen bie BBgibbaniten und Gumaniten; unter ben Anhangern bee 36lam bie Sharibfiten, Rafibiten, Rafibbiten, bie Murbfiten, bie Dabariten, bie Djabmiten, Muftagiliten, Med'ariten, Schilten, Aufer biefen giebt es noch bie Antbropomorphiften, bie Beretifer und folde, welche bie Religion bemeifeln, alle Arten Unglaubige und folde, beren Annichten Bener Unfichten und Lebrweifen gleichen. Bon biefen ertfart einer ben anbern für unglänbig und einer verflucht ben anbern. Bir aber fint von allen biefen Dingen frei, und unfere Lehrweise ift eine einzige und unfer Glauben einer; wir Alle fint Ginbeitebefenner, Glaubige, Dinelim, feine Bielgetterer, noch Senchler, feine Berberber, noch Boje michter: wir fdmanten nicht und zweifeln nicht, verbarren nicht in ftarrem Ctannen, wir irren weber, noch fubren mit irre. Bir fennen unfern herrn, unfern Schöpfer und Ernabrer, ben, ber une leben und Tob verleibt; wir lebfingen ibm, balten ibn beilig, verebren ibn und preifen ibn groß am Morgen und am Abent. Dieje Menfchen verfteben nur unfere Lobpreifung nicht.

Der persissée Reduer erwberte: mit uns ist es ekense; wir sagen: Gott ist einer, unser Schöpfer ist einer, unser Endörger ist einer, unser Endörger ist einer, bet und Leden und Tod vereist, sit einer, keinen Genossien hat er. Da sprach ber König: warum aber geht ihr in dem Ansichten, Leder und Rectigionsweisen auseinander, da dech der Herr einer ist? Ter erwberte: weil die Resigionsweisen, Ansichten und Lederweisen um Poder und Wegen, Kanalse, Vermittelungs und Verbindungswege sind, während der Greche und Beiehunt einer ist. Wohn wir und vernehen, da ist das Anslis Gottes.

Der Ronig fprach: warum benn aber tobtet Giner ben Anbern, wenn bei allen verschiebenen Religionebetennern bas Biel ein und baffelbe ift, nämlich bie Sinwendung gu Gott? Der perfifche Forider antwortete: ja, o Konia, bas geichiebt nicht wegen ber Religion; benn bie Religion gwingt Reinen gegen feinen Billen, fonbern wegen bes Glaubenszwangs, bas ift bie Berrichaft. Beuer fragt: wie fo bas? erflare bas! Der fprach: Die Religion und bie Berrichaft find zwei ungertrennliche Zwillingofdweftern; Die eine von ihnen beftebt nur burch und mit ihrer Schwefter. Beboch ift bie Religion bie erftgeborene und bie Berrichaft bie fpater gur Welt Gefommene. Der Konig muß eine Religion haben, gu welcher fich bie Menfchen befennen; nnb bie Religion bebarf eines Rouige, welcher ben Denfchen gebiete, Die Gefete berfelben jn beobachten, gutwillig ober gezwungen. Une folder Urfache tortet von ben Religioneverwandten Giner ben Anbern, nach ber Berrichaft und Leitung ftrebent; jeber Gingelne bon ihnen will, bag fich alle Menfchen von feinem Glauben, feiner Lehrweife und feinen Religionsbestimmungen follen leiten laffen.

Bich will bem König, bem Gott Erkentniss verleihen mige, etwas kund finn, was wahr ift, und erwähnen ertwas, was flar und vooran tein Zweifel ift. Ta sprach ber König: was ist bas? Jener erwiderte: Fürwahr, die Hingabe des eigenen Lebens ist eine Berschrift in allen Veligionen, Velenutnissen und herrschaften, nur mit dem Unterschiede, daß die Todesmahl im Glauben darin besteht, daß der der Keligion Rachsteben von selbs, daß der gilt, daß der nach der Perrschaft Strebende den Studeren ihre daß der gilt, daß der nach der Perrschaft Strebende den Anderen isten.

Ge erwiberte ber König: bag bie Könige Unbere, wenn fie nach ber herrschaft streben, tobten, ift flar und beutlich;

aber bağ ber, welcher bie Religion erftrebt, allen Religionen gemäß fich bem Tobe preisgebe, wie fo bas? Der fprach: ja, fiehft bu nicht, o Ronig, wie in ber Beftimmung ber muhammebanischen Religion bies bentlich und flar ift, namlich bas Bort Gottes, bas groß unt berrlich ift: Fürmabr, Gott ertaufte von ben Glaubigen ihre Geelen und Befitthumer, baburd, bag er ihnen bas Parabies verlieb. Gie fampfen auf bem Bfate Gottes, tobten und werben getotet, gemäß mabrer Berbeifung in ber Tora, bem Evangelium und Roran. Beiter fprach er: fo erfrent euch benn bes Bertaufe ener felbit, welchen ibr mit ibm abgeichloffen (S. 9, 112). Dann fpricht er: Gurmahr, Gott liebt Die ienigen, welche auf feinem Pfabe reihenweis fampfen, wie wenn fie ein wohl gefügter Ban waren (S. 61, 4), Hud faat er in ben Bestimmungen ber Tora: befehrt euch ju enrem Schöpfer und weihet euch bem Tobe! Dies ift bas Beite fur euch bei eurem Schöpfer (2, 51). Ce fagte ber Deffias in ben Beftimmungen bes Evangeliums; welche fint meine Selfer ju Gott? Da fprachen bie Apoftel: wir find Die Selfer Gottes (3, 45). Da fprach ju ibnen ber Deffias: bereitet euch jum Tore und jum greus, wenn es euer Bille ift, mir beigufteben; bann feit mit mir im Simmelreiche bei meinem und eurem Bater, wo nicht, fo habt ibr feinen Theil an mir. Darauf murten fie getobtet und liefen nicht ven ber Religion bes Meffias ab.

Alfo thun auch die Brahmanen unter ben 3nben; sie weisen sich bem Tobe und verbrennen ihre Leiber aus Gifte in ihre Religion. Sie meinen uns glauben sicherlich, bas ber nächste Weg jum Herrn, bem Großen und herrichen ber sie, bas ber sich Belefvenne seinen Rörper ibre und einen Reis verbrenne, damit Gott ihm seine Sinden sicher beter bei geiner Beine Beit bet ind bei ben bei gegebe bei seiner Heintelber zu ihm. Alfo hanbeln auch bie

fich in bie Gottbeit verfentenben Beifen und bie Dualiften. Gie halten fich bon ben Begierben gurud und laben fich Laften bee Dienftes auf, bie bag Gott fie tobte ober er fie befreie aus bem Saufe ber Berfuchung und Niebrigfeit. Co verhalt es fich mit ben Religionsbestimmungen gur Gelbfttöbtung in ben pericbiebenen Arten bes Gottesbienfied. Alle Cabungen ber Religionegefebe murben aber feftgeftellt, um bie Geelen ju befreien, auf baf fie bem Gener ber Solle entgingen und bes Butrittes gur Lieblichfeit bes anberen Lebens, bem Bohnfit ber ewigen Geligfeit, theilhaftig wurben. 3ch thue bir fund, o Rouig, und bringe bir in Erwähnung, bag unter ben Befennern ber Religionen und ber Lehrmeifen es gute und ichlechte giebt; aber bie idlimuften ber ichlechten fint bie, welche nicht an ben Tag ber Bergeltung glauben und auf feine Belohunng ber guten Thaten boffen, auch nicht bie Beftrafung ber bofen Sanblungen befürchten. Gie halten nicht fest ben Glauben an bie Ginheit bes Erichaffere und Schöpfere, bee Allweifen, Congeftaltenben und Nahrungverleihenben, jum Leben und Tobe Leitenben, bes Biebererweders, jn bem bie Rudfebr und ber Beimgang ift.

## Der Juder.

Als nun der persische Reener schwieg, stand der indigen un broche, wir Kaumslinter sind reicher als die Ihrer an Jahl und Geschiecht, am Arten und Juddiduckleit für Arten und Juddiduckleit führen ans den Nechsien der Weltgeschieft und dem Wenderder der Beiten Erscheumelt, Bedurfnisse wie so Werthurdssteiten tennen gelernt. Der König sprach: wie so dass ertfäre es! Der sprach: weit das bewohnte Erdbeiterte einen 1900 Eicher wen den werschieden Verleichen unschieden Verleichen unschieden Verleichen unschieden von der verschien, noch zu werden von der verfieden Verleichen unschieden Verleichen unschieden Verleichen von der verschien, noch zu der verleichen Verleichen von der Verleichen von der verleichen Verleichen von der verleichen von der Verleichen von der Verleichen von der verleichen von der verleiche Verleich von der verleiche verleich von der verleiche verleich von der verleiche verleich von der verleich verleich von der verleiche verleiche verleich von der verleich verleich von der verleiche verleiche verleich von der verleich verleicht von der verleicht verleiche von der verleichte verleich verleicht von der verleichte verleich verleicht verleicht verleicht verleicht verleichte verleichte verleicht verleichte verleichte verleichte verleichte verleichte verleichte verleichte verleichte verleichte verleichte verleichte verleichte verleichte verleichte verleichte verleichte verleichte verleichte verleichte verleichte verleichte verleichte verleichte verleichte verleichte verleichte verleichte verleichte verleichte verleichte verleichte verleichte verleichte verleichte verleichte verleichte verleichte verleichte verleichte verleichte verleichte verleichte verleichte verleichte verleichte verleichte verleichte verleichte verleichte verleichte verleichte verleichte verleichte verleichte verleichte verleichte verleichte verleichte verleichte verleichte verleichte verleichte verleichte verleichte verleichte verleichte verleichte verleichte verleichte verleichte verleichte verleichte verleichte verleichte verleis

gablen find. Bu biefen ungabibaren Bolferichaften gebort bas Bolf von Gin, bas von Sinb und bas ben Gint, bas bon Benbi, bas von Sibias, bon Demen und Sabefd, bas Bolt von Rebje, bann bie Rubier; bie Bewohner ber Begirte von Unter- und Oberagboten, bie ber Stabte um Mleranbria und bee Begirte von Barga; bann bas Bolf von Quiruman und bas in ben Lanbftrichen Afrita's; bas ben Tanbia, und bas in ben Begirten Britanijia: ferner bie Bewohner ber emigen Jufelu, bas Bolt in ben Statten Undaluffene und Rumeliene, Die Bewohner ber Beinfe Rouftantinopele, bie ber Stabte Rala; bie berberifchen Begirte, bie ber Ctabte bon Majisfarigija; bann bie ber Ctabte Burbian, bie von Arbrabibjan, bie ber Stapte von Rafibin und Armenian, ber Starte Spriene und Rarabi; auch bae Bolf ber Stabte Junane, Dijarane, Brage, Dabane; ber Bewohner von Rhufiftan, Dibal, Abutlan, Babathichan, ber von Dailaman, Zabariftan, ber Ctabte von Djurbjan, ber Stabte von Diclan, ber Ctabte von Rifabur, bon Rarman und Rabuliftan, von Multan, Gibjiftan; ber Gtabte von Dab, Ghur, Gaban, Bamijan, Tufbariftan; ber Gtabte pon Aburafan, von Balth, ber von Mamaranahr, ber Stabte von Rhumaraam, Djabi, ber bon Farabana, Rimal, Rhagan; ber pon Usbiftan und von Fagras, ber bon Abirthis, ber bon Tubbut: bie ber Ctabte von Diubi und Dabiabi; bann bie Infel . Berg., Buften : und Riftenbewohner; ferner bie ber Rleden und Mariden ber nomabifirenten Araber und Rurben: bann bie Bewohner ber Deben, Gbenen, Infeln, Geftabe, Steppen und Balplante. Die Bewohner aller biefer Gemarfungen find Bolferfamilien ber Rinber Mame, pericieben bon Garbe, Sprache, Charafter und Ratur, fowie in ibren Anfichten, Dentweifen, Annftfertigfeiten, in Gitte und Religion. Reiner jablt ibre Babl, ale Gett, ber Groft

ä

MY AND GAS AND THE

und herrliche, der sie geschaffen und sie bervorgeben ließ, ber sie ernährt, ihre Gebeinmisse, Musenthaltsorte und Zufluchtsstäten kennt, Alles ist in einem karen Buche niedergesegt. Die Zahl ihrer Menge, die Berschiedenheit ihrer Zustänne, die mancherlei Wechsel ihrer Angelegenheiten, ihre seltenen Bedürfnisse beweisen, das sie Borzüge haben vor andern und edler sind, ale die übrigen Geschopfe auf der Groe, vor allen Thieren insgesammt, daß sie Herren und die Thiere sammt und souders ihre Anechte und Scladen sind. Auch haben wir noch ander Borzüge und verschiedene Tugenden, deren Ansführung zu weit geben würde. Ich habe mein Wert geredet und bitte Gott um Berzeihung sin mich und ends.

Mle ber Menich feine Rebe vollenbet, fprach baju ber Froid alfo: Breis fei Gott, bem Großen, Erbabenen, Soben. bem Ueberminber, bem Machtigen, bem Beiminger. iouf bie laufenben Strome mit fugem Baffer und bie tofenben bitteren Salzmeere, beren Grund fo tief und beren Geftabe fo weit, bie ba Bogen und Sturmwellen treiben. und in ihrem Choofe große und fleine Berlen bergen. fouf auf bem tiefen finfteren Deeresgrund und in ben an einander ichlagenben Bogen Gefcopfe vericbiebenfter Gattung und Lebensweife. Da giebt es folche von gewaltiger Daffe und machtigem Bau. Die Ginen find befleibet mit fefter Saut und wohlgereibten barten Schuppen ober mit Muicheln bon bartem Gefffae. Anbere baben eine Denge Rriechfufe. noch andere Mugidwingen, wieber andere einen leicht babingleitenben Rorper. Ginige baben grofe Ropfe mit offenem Daul, glangenbe Angen, breite Mundwintel, ichneibenbe Babne, icarfe Rrallen, weiten Bauch und lange Comange, leichte Bewegung und ichnelle Schwimmfraft. Anbere bingegen find bon fleinem Rorper, glatter Saut und ber Berfgeuge nub

14

Ausriftung ermangelnd. Sie haben weniger Sinn und Benegung; Alles dies aus Mittelurjaden und Griftnen, beren igient liche Kenntnis nur ber hat, ber sie schuf und bilbete, ber sie der vorzehen hieß, sie ernährte, groß werden und gebeihen ließ au ihrer größten Ausbildung mud Bollendung. Er temi auch ihren Rubeert und Bersteck, Auses beise steht in einem flaren Buche, nicht etwa aus Jurcht vor einem gebler oder um ber Bergessende bergubengen, sondern nur ber Seulliststeil und karbeit bollen.

Darauf fubr ber Froich fort: biefer Menich bat, e gliidlicher Ronig, bie Bielartigfeit ber Abams finber bervorgeboben und bie Menge ihrer Abftufungen und Orbnungen. Er bat fich beren, ben Thieren gegenüber, gerühmt; batte er aber bie Geichlechter ber Baffertbiere gefeben und ibre Gattungeformen, ibre munberbaren Geftalten und Gintelericheinungen, ibre icone Mannichfaltigfeit im Bau mit Mugen mabraenommen, fo batte er Bunber geichaut, und es mare ibm ale gering ericbienen, mas er von ben vielen Gattungen bei ben Rinbern Abams und ibren vielen Bolfericaften ermabnte, bon benen er fagte, bag fie in Stabten und Der fern, in Felbern und Lanbichaften fich befinben. Dies barum, meil in bem bewohnten Theil ber Erbe etwa viergebn große Meere fich befinden, bas Meer von Rum, bas von Diurbian und bas bon Rilan. Das Deer von Dulgum, bas verfifche Meer, bas von Sind und bas von Ginb, bas Meer von Gin und bas von Sabiubi, bas grune Deer, bas weftliche und Rorbmeer, bas Dieer bon Sabeich, bas Gib- um bas Ditmeer. In bem bewohnten Theil ber Erbe finb bann eiwa fünfhundert fleine Gluffe und wohl zweihundert greft Strome, wie ber Diichun, ber Tigris und Enphrat, ber Mil Megbptene, ber Rur und Ras in Aberabibjan, ber Baramanb in Gibjiftan und anbere, bie biefen Stromen an gange gleichen; jeber einzelne von ihnen zwischen 100 und 1000 Barafangen lang. Huch ber Balbfumpfe, ber Geen und Teiche, ber fleineren Flugchen und Bache ift eine unendliche und unberecenbare Rabl: und in ibnen allen giebt es Gifche, Rrebie. Rrabben, Schildfroten, Meerschlangen, Schwertfijde, Delphine, Rrotobile und andere Bafferthiere ungabliger und nuberechenbarer Urten; es feunt fie nur ber Schöpfer bes Alle. Ja, es wirb gefagt, bag es beren fiebenbundert Gattungeformen giebt, ungerechnet bie Arten und Unterarten; auf bem Lanbe aber gebe es beren fünfbundert obne bie Arten und Unterarten, fo bie Beichlechter bes Bilbes, ber reifenben Thiere. ber Gin : und 3meihufer, ber Comarmer und Rriecher, ber Ging - und Raubvogel und bes Feberviehes. Diefe alle find Rnechte Gottes und Sclaven; er fouf fie in feiner Allmacht, bilbete fie in feiner Beisheit, er bieg fie bervorgeben unb groß merben, er ernabrte, beidutte und bebutete fie; nichts bon bem, mas fie betrifft, ift ibm berborgen. Er fennt ibren Mufentbalt und Berfted: Alles ift in einem beutlichen Buche verzeichnet. Dann fubr ber Froich fort; batteft bu. o Menich. bas, mas bu fagteft, überichaut und bebacht, fo murbeft bu wiffen und es mare bir flar geworben, bag bein Prablen mit ber Menge ber Ubame finber, und mit ber Bahl ihrer Arten und Ordnungen gang und gar nicht beweift, bag fie herren und bie anderen Gefcopfe ihre Anechte finb.

# Die große Bahl ber Genien.

Mis ber Froich feine Rebe vollenbet, sprach ber Weife ber Genien: Euch, ihr No ams finder und ihr Schaaren ber Gefchipfe, ihr mit ichweren Körpern, von dichter Maffe und mit Leibern breifach mehdar, die ihr Land. Meer und Berge bewohnt, euch fehlt die Kenntnis von all jenen geiftigen Gefchopfen und Lichgestalten, und euch find berborgen all jene

leichten Beifter, jene garten Befen, jene ureinfachen Geelen und ftofflofen Formen, beren Bobnfit ber weite Raum ber Simmeleftufen ift. 3bre Babn liegt in bem weiten Bereiche ber Beifter : und Cpbarenwelt. 3ch meine bie Arten ber geiftigen Engel, bie Cherubim und bie bimmlifden Throntrager allefammt. Dann find in ber weiten Cobare bie Methere bie Reuergeifter: fobann in ber Simmeleione ber Gifestalte bie Stamme ber Genien und bie Rotten ber Catane, bie Beere bes 3blis allefammt. Wenn ibr, o Coanen ber Menfchen und Thiere, bie Menge biefer Gefcopfe femtet, beren Leiber nicht aus Glementen gebilbete und unmegbare Rorper fint; wenn ibr bie Dleuge ihrer Gattungen, Arten und Formen, Die Ungabl ibrer Gingelgestalten fenntet, fo murbe bie Menge ber mit Leibern begabten irbifden Geicopfe, ber mit Rorpern verfebenen Thiergattungen und all ber Gingelmefen in euren Augen gering ericeinen.

Dies barum, weil bas Daaf ber Ralterone mehr ale um bas Behnfache ben Umfang bon Deer und Laub übertrifft. Gi auch ift bie Beite bes Metberfreifes mehr ale um bas Rebufache großer benn ber Raltefreis. Desgleichen übertrifft bie Beite bes Montfreifes ben Umfang ber bisber genannten um bas Behnfache. In gleichem Berbaltnif ftebt ber Der furfreis jum Monbfreife, und gang ebenfo verhalten fich ju einander alle übrigen Spharen, bon benen je eine bie anbett umgiebt bis binguf gur oberften Cobare, bie alle umidlieft. Alle Beiten biefer Rreife und ihre ausgebehnten Raume, find fo poll von geiftigen Beidorfen, bak es nicht eine Spanne breit Raumes bort giebt, wo nicht eine Art geiftiger Beicopfe fich fante, wie auch ber Bropbet. Gott feane ibn und feine Familie und gebe ihnen feinen Frieben! bies an aab; beun, ba er gefragt warb fiber bas Bort bee Erba benen: feiner fennt bie Beerschaaren beines Berrn, außer et Z

30

sichs, fprach er: Richt findet sich in ben sieben hummeln eine Spanne breit Raumes, wo nicht ein Engel stände, sich beugend vor Gott und anbetend ibn, ben Ethabenen. Darauf prach ber Meise: hättet ihr, o Schaaren ber Menlichen und zijere, siberlegt, was ihr erwähntet, so wittet ihr wissen, da sier die geringsten Geschöppte ber Jahl nach seb und bei nierigsten nach Ordnung und Stufe bes Rauges. Dein Prabsen, o Mensch, mit eurer Menge beweit nicht, daß für her nicht geben der sie der der der der der der der Gestes, bed Erhabenen, sind sein der und lien Tiener Gottes, bed Erhabenen, sind sein der under unterunse einen bem anbern unterworsen, wie se seine Beine Beinestigkist verlangte und seine Derrichgist seischlasten!

### Der Meffaner und ber Eproffer.

Als ber Beije ber Genien feine Rebe bollenbet, fprach ter Rönig: wir haben nun gebott, was ibr, o Schaaren ber Menichen, erwähnt und wessen ihr euch gerühnt; auch habt ihr bie Antwert barauf bernemmen. Sabt ihr nun noch etwas Anderes, als bas Ernshute, verzubringen, so laft euren Beweis hören, wenn ihr Anfrichtige seit; laft es und bernehmen und thut es flar bar.

Darauf erhob sich ber Sibjajitische Reener, ber Metfaner und Medineufer und iprach: la, o König, wir haben nech ander Bergige nub schene Lugenben, welche beweisen, bas wir herren und biese Geschöpfe unsere Anechte sind, wir ihre Könige und herren. Da sprach ber Könige mede sind ber Geschied und ber Geget es find bie Ercheisungen unseres herren, betteisend bie Auferwedung, Wiederbelebung und Erhebung aus ben Gräbern, die Abrechnung am Tage bes Geriche, ben Uferbern giber ber illebergang für ben geraben Pfal und ben Elingang zu

jenen Garten; tiefe an une allein por allen Beichepfen etgangenen Berbeifungen, bas Parabies mein' ich und ben Garten bee Lieblichen, ben Garten ber Emigfeit, ben Garten ben Chen, ben Garten bee Berbleibene, ben Bebufit bet Friedens, ben Ort ber Rube und bes Beftanbes, Die Statte ber fich Babrenben, mit bem Baume bee Gludes und ber Quelle von Calfabil, mit ben Stromen bon Bein und Bonig, bon Dilch und bon Baffer, bem nie verberbenten; bann bie Berbeifingen bon ber Rangorbung in ber Schlöffern, von ber Bermablung mit ben Schwarzaugigm, und von bem naben Umgang mit bem Allerbarmer, bem Berrlichen, Gnabigen; baun bas Racheln bes fauften Binbes und Blüthenbanches, mas Alles erwähnt ift im Roran mobi in fiebenbundert Berfen. Biervon find aber biefe Thirt fern, und bae ift ber Bemeis, baf mir Berren und jem unfere Rnechte fint. Huch haben wir noch autere Tugenten außer ben ermahnten; ich habe bies mein Bort gerebet und bitte Gott fur mich und euch um Bergeibung.

Pierauf erhob sich ber Redner ber Bogel, und bas nur ber mit tausen Zungen begabte Spresser und sprach; ab inftrader, et ist se, wie du gefagt, o Wensche; aber ermögne auch, wemit ihr, Schaar ber Menschen, bedroht sie bein bes Grabes, die Nachfrage durch die Zertengel, dann die Schrechen bes Auserschung die bei Schrechtung und die Anderdum bes Eingang in die Kentechung und die Anderdum bes Eingang in die Kenten und die Keiner Wortbille, der Feuerschrunft, der Geberands, des Klammenpfuhle, der Gennenglich, der Keiter twischen bes flustenen Abgrundes; dann die Keiter twischen Bech, den Jauch und Schweistrant, dann bei Essen Beaum und die Benach der Beaum Zaggam und die nahe Nachschied mit bem genigen Walls, dem Keuersüter, dann wieer ein nahe Berührung mit den Geladen, den Seten den Betruch und der Betren ben Betruch und den Verligen mit ben Geladen, den Seten der Alle

8

100

St. 1000.

allefammt, und was noch fonit im Roran erwähnt Reben jebem Berfe ber Berheißung fteht ein Bere ber Drobung. Much biefe betrifft nur euch, nicht uns; wir find bon all' bem fern. Wenn une and feine Belohnung berbeigen wirb, fo werben wir bafur auch mit feiner Strafe bebrobt. Bir find gufrieben mit ber Beftimmung bon unferem Berrn, bie weber fur noch wiber une ift. Denn fo wie une bie icone Berbeigung entzogen marb, alfo murbe auch pen une bie Gurcht por ber Drobung genommen: fo find bie Beweife gwifchen une gleich und wiegen einander auf. Barum überhebt ihr euch alfo? Da entgegnete ber Bibjagit: wie fo find unfre Buftanbe einander gleich, ba mir, wie biefelben auch immer find, in alle Emigfeit und alle Reiten mabren, und find wir geborfam, fo werben wir vereint mit ben Bropheten, ben Beordueten, ben 3mamen, ben Gott Rabeftebenben, ben Gludfeligen, ben Beifen und Guten, ben Borguglichen und Ergebenen, ben Eblen und Guthaltfamen, ben Gottesbienern und Frommen, ben Runbigen und Aufmertfamen, benen, Die Scharfblid, Rlugheit und Ginficht haben, ben Ausermablten, ben Bollfommenen, welche ben Eugeln gleichen und im Guten wetteifernb, fich febnen, ben Berru au finten; in allen Reiten und Berbaltniffen wenden fie fich ihm gu, auf ihn boren, auf ihn bliden fie und beufen barüber nach, wie fie ibn groß und berrlich preifen. In allen ihren Angelegenheiten vertrauen fie ibm, ju ihm beten und fleben fie und auf ihn hoffen fie. In feiner Furcht find fie mitleibig, und murben wir verworfen, jo murben wir boch rein werben burch bie Ffirbitte ber Bropheten, Gegen fomme über fie, befonbere aber burch bie Burbitte unferes Berrn Dubammet, über ibn fomme Gegen. Danach werben wir im Parabiefe mit ben Schwarzäugigen und ben Anaben emig bleiben, es reben uns bie Engel an

mit ihrem Gruße: Friede über euch, behabt euch wohl und tretet ein als ewige. 3hr aber, o Schaar ber Thiere, feb fern von alle bem, benn nach ber Abficeibung hort ihr auf.

Da fprachen bie Wortführer ber Thiere und bie Beifen ber Benien gufammen: Best bringt ibr bas Rechte, fprecht bas Richtige und fagt bas Babre; benn beffen, mas ibr jest ermabut, rubmen fich bie Rubmvollen: folde Sanblungen, wie bie Bener find, mogen bie recht Sanbelnben berrichten und folden Banbel, folde Gigenichaften und Sitten und fo mannichfaltige Renntniffe mogen begehren bie recht Begehrenten, und bergleichen ergobe bie fich recht Ergobenben. Co thut uns nun funt, o ihr Menfchenfchaaren, wie ihre Gigenfchaften und ihr Banbel beschaffen fint; gebt une an ihre Erfeuntniftmeifen, ibre iconen Eigenschaften und rechtichaffenen Sandlungen, wenn ibr fie wift, und ermabnt fie, wenn ibr fie tennt! Da fdwieg Die Berfammlung eine Beile, Alle überlegten, mas jene von ibnen verlangt, und Reiner mußte ju antworten. Da endlich ftant auf ber funbige, perfreffliche, einfichtige, ber aufmertfame Gottesbiener, er war ein Berfer ber Abstammung nach, ein Araber nach feinem Glauben, ein Sanifit nach feinem Befenntniß, ein Bragenfer an Bilbung, ein Bebraer an Erfahrung, ein Deffiasjunger in feinem Banbel, ein Sprer bem Gotteebienfte nach, ein Grieche in ben Biffeufchaften, ein Sinbu in ber Deutung, ein Ginfi bem Beiftesleben nach, mit toniglichen Gigenichaften, berrlichen Ginfichten und gottlichen Renntuiffen. Der fprach: Breis fei Gott, bem Beren ber Welten! bas gute Gube ben fich Babrenben! feine Reinbicaft, aufer ben Ungerechten! es fegne Bott ben Bropheten Duhammeb und feine gange Familie! Des Beiteren fprach er: o gerechter Konig, ba flar und offen ift por bir bie Babrbeit bon bem, mas bie Deniden beaufpruchen, bir auch beutlich ift, baf es unter biefer

ř;

×

22, 48

Menge eine Chaar gibt, Die Gott nabe ftebet, fo bie Musermablten fint in Gottes Schöpfung und bie Borguglichften unter feinen Befchopfen, und bag fie lobwurbige Gigenichaften und glangenbe Eigenthumlichfeiten, reine Sanblungen, mannichface Biffenfchaft, berrliche Renntniffe und fonigliche Charaftere, gerechten beiligen Banbel und wunberbare Buftanbe haben, bei beren Aufgablung bie Bunge ber Aufgablenben berftummt und binter beren Schilberung gurudbleibt ber bas Befen ihrer Eigenschaften Beschreibenbe, wie vieler berfelben auch gebenten bie Ermabner, und wie lang auch wird bie Rebe ber Ermahner in ben Gipungen jum Bebachtniß ihres Wanbels, ihrer iconen Sanblungeweife und ber Borguglichteit ihrer Gigenfcaften; ja, bag, fo lange bie Beiten und Jahrfreife mabren, man bas Befen ihrer Reuntnig nicht erreicht: was nun befiehlt ba ber gerechte Ronig in Betreff biefer munterbaren Menfchen und biefer Thiere, bie ihre Diener finb?

Da befahl ber Aönig, baß alle Thiere bem Gebot und Berbot ber Menichen sollten unterworfen sein und sich von ihnen leiten lassen. Da nahmen sie sein Wort an, waren dumit gufrieden und gingen von hinnen, vertranend auf die Beschützung Gottes des Erhabenen und anf seinen Schute.

Du nun, mein Bruber, wiffe sicherlich, baß jene Eigensichte bes Genienkrüigs ben Sieg davon trug, die Benährung ber Biffenschaften und Kenntniffe sind, die wir se krugstung ber Biffenschaften und Kenntniffe sind, die wir se krug als möglich und se nache bem Ziele als möglich in einunbsuntzig Trattate niebergelegt. Berliegenwes ist einer von biese Trattaten, und wir saben in bemselben bas, was das erstreckte Ziel war, nach ber Redeweise ber Thiere dargeschan; traue bu und beshalb nicht enwas Schieckes zu und halte unfere Rede nicht für Knabenspiel oder sür Fabeto ber verfürer Rede nicht für Knabenspiel tenn unfere Gewohnheit ift die, daß wir bas Bahre ber thun durch Borte und Erflärungen, die wir in gem ein Anfpielungen und Meichauffen ben Thieren in dem Num legen; dabei weichen wir den unferem Ziel uicht ab, vielleicht, daß einer diesen vor altat genauer auffelt und dauch auferweckt wird dem Zielaf der Sorglessgleit, daß er durch Ermahnungen und Reben der Thiere sich ermahnen läßt, und ihre Neben und Mitreutungen wohl überlegt; eielleicht, daß er dann eine sichen Ermahnungen wohl überlegt; eielleicht, daß er dann eine sichen Ermahnungen wohl überlegt; eielleicht, daß er dann eine sichen Ermahnung danneh empfangt.

Es möge euch, o Brüder, Gett beistehen, ties zu bern unbei Bebeutung baben zu bersehen; er möge eur berga erb fifenen, eure Burgt erbeiteru mb eure Augen mit ber Remutuis seiner Geheimnisse erleuchten! er möge euch frasigun zum hambeln, wie er angersan ben ihm Nahestebenken, ka Nednern, en Gehorfamen; er ist machtig über Alles, was er will, er ist unsere Genüge, und wie herrlich ist er ale Beistand!

#### Ueber ben

Orden der lauteren Bruder.

.. ... ä H 02 H ON SE SE ON THE SE

## I. Die Abbandlungen ber lauteren Bruder.

Unter ben Seften ber muhammebanischen Religion scheinen "bie lauteren Brüber" ober "bie eblen Freunde" von großem Gewicht gewesen zu sein.

Die Mitglieber biefer Gemeinschaft bilbeten einen wohlgeglieberten Orben mit vier Stufen und suchten burch ein eruftes Entwium ber Philosophie und Religionen die harten Lehren ber muhammedanischen Cogmatif zu erflären und zu limbern.

Im vierten Jahrhundert ber Sibjra ober im zehnten unjerer Zeitrechnung stellten bie Saupter viefes gestilichen Ordens in Baskra ihre Lehre in einumbsunfzig Traftaten bar, mmb subren wir biefelben aus ber Parifer Danbschrift Rr. 1005 zmächt bier an.

Die einunhimisig Abhandlungen ber lauterm Brüber kellen bie mannichsachen Wissenschaften, die wunderbaren Brüscheitischeren und die seine Vidung nach der Rede der Sjuff's dar. Sie zerfallen in vier Theile, von denen der erste die phisosophischen Uedungswissenschaften enthält, der zweite die Torperliche Naturwelt, der britte die vertüftigie Secle, und der vierte das göttliche Gesch behandelt. Der erste Theil, über die phisosophischen Uedungswissenschaften, gerfällt in breizehn Abhandlungen.

1. Die erste behandelt die Bahl, was fie eigentlich sei, und wie viel Bahlen es gebe. Diese Abhandlung bezwedt, bie Seele berer, bie sich ber Philosophie ergeben, bas

wahre Wesen der Dings beschauen und nach dem Urgrund err vordandenen Dings spesschau, ju üben. Sie stellt der, die die Fern der Zahlen in der Seele den Formen der in der Materie vorhaubenen Dings entspreche, und daß die Lehr von der Zahl der Ursprung der Wissenschaft nud die Lucke aller Meisdeltschern fei.

2. Tie zweite behandelt die Geometrie, was sie eigentlich sei und wiedeld Arten sie habe. Diese Abhandung beabsich tigt, die Geele von ben sinnlich wahrnechmaten Dingen zu bem Gebachten hinguleiten, und zeigt, wie die Geele die von Waterie freien Formen betrachten musse.

3. Die britte dambelt über die Sterne und führt gleichsam ein in die Lehre von der Zusammenschung ere Hammelfreise, von der Beschässische Erenburgen und den Lauf der Sterne. Sie beabsichtigt, die Seele anzustachen, in die ihr eigene Welt, in die Welt der Kreise und Ordnungen des Jeinmels sich zu erbeben.

4. Die vierte handelt über die Geographie, d. h. üter die Form der Erde und ihre Klimate. Sie stellt dar, daß ist Erde mit allihern Werern, Bergen, Wälfen, Eeppen und Fluren, mit all ihren Flüssen, Etaden und Fleden tugelgestaltig si und wie all ihre Linien, Wege und Reiche eine Augel sitten. Sie bezweckt, den Grund anzugeben, weshald die Secte in diese Welf niederstig und die Vorglosen jum Andeeulea anzuregen über die Bunderzeichen in den Zonen, in den Seeten, im Himmelreich und auf der Erde, auf daß ihner Geeten, im Himmelreich und auf der Erde, auf daß ihner werte, daß Er (Gbett) der Wahre sei ind sie sich vorglosen für des ander Geber wohl bereiten, sich auch wohl versozen für die andre Welt, noch der bem Tode, der zie des stellt gliebt Gebeut und das Edwinken nur Erde des Leens ist.

5. Der fünfte Traftat betrifft bie Mufit und zeigt, baf bie Tone und bie gufannnengestellten gemeffenen Weisen auf

bie Seele ber Hörer ebenso wirten, wie die heilmittel und Trante, vie Burgungen und Gegengaben auf ben thierischen elid. Berner fellt er bar, ba bie fich bewegenen himmelstreise bericht ber bar, ba bie ich de benegenten himmelstreise burch ihren Umschiebe Beisen, gleich ben Tanen ber Saiten einer Leier ober harfe, berborbrügen. Die Absich hierbei ist, die bermünftige engelartige Menichenseite begierig zu machen, bortbin nach bem Tobe, b. i. nach ber Trennung bom Körper, aufzusteigen, benn bahin wirb sie zur welche beiter ber Probheten, bei Mufrichtigen, ber Martyrer und ber wahrhoft Erfennenben, Schauenben, brommen emporgehoben, wie wir bes im Trastat über bie Jeinsquang, Auferstehung und himmelswanderung bargetsban.

- 6. Der sechete Traftat behanbeit bie Berbaftniffe ber geometrischen Zahlen, die Ansammensehung und Vielheit über Gattungen und bie Art und Welfe ihrer Anordmung. Die Seelen ber Bernünstigen sollen sich hierdurch zu den Gebeinmissen, dem bei ber dei bie ber Beibeisteleren binleiten lassen; dem die verhanden Bebenung ber Beischeiteleren binleiten lassen; dem die verhandenen Dinge haben verschiedenartige Kröfte und beinamber stiebene Raduren; werben biese in rechte Beziehung zu einamber gebracht, so lassen verten biese in rechte Beziehung zu einamber gebracht, so lassen gesten und halten und beiten und halten ussammen. Im entgegengesetzen Sall aber werben sie beirrt und flieben einander. Aus ber Kenutnis von der Abschaftsenbeit und Wenge biefer Beziehungen entsiebt der Schaftsicht in allen Kunstwerten.
- 7. Der siedente Trattat behandelt die Aunstwerfe ber Wissenschaft und sucht die Arten ver Wissenschaften und die Gatungen der Weisheitslehren auszusäblen, beren Ziel, ihr wahres Wesen und ihre Zwede darzustellen und ben nach Wissenschaft und Weisheit Strebenben den Weg bahin anzugeben.

- 8. Der achte Trattat hanbelt über die prattischen Ausbwerfe und beabsichtigt, die Arten der Künste und Sameierungen aufzugählen. Diese Abhanblung zucht den Trägen, der um die Kenntniß von dem eigensten Wesen seiner Sech unbekümmert ist, darauf ausmerksam zu machen, daß da eigentlich Jamdelnde in allen Werken die Seche sei, nicht aber der Körper und die Gliedmaßen; diese sind vollende und die Werkenase und die Werkenase und die Werkenase und die Austütung der Secke.
- 9. Der neunte Traftat stellt bie verschiebenen Chardtere bar und beabsichtigt bie rechte Stimmung ber Seelen und bie richtige Bilbung ber Charaftere.
- 10. Der zehnte Trastat ist ber ber Jiagoge (Ginleitung). Dieselbe betrifft die sein Rusbrüde, beren die Phissophenie von den fiben dien ihren Ausbrüden Altreben und in ihren Büchern sich bedienen. Man sucht hier den Unterschieb spicken der gewähnlichen umd besielospheischen Sprache zu zeigen nub darzustellen, was ber eigentliche Sinn jedes der Worte in der actitiaen Loast bebeute.
- 11. Der eiste Traftat haubelt über ben Ginn ber Augorien, bas ist über bie Darlegung bon ben zehn Wortin
  nub Ausbrüden, von bennen sieber einen Gatungseisziff vot
  ben vorhandenen Dingen bezeichnet. Die Abschie bierbei geb
  barauf, ju zeigen, baß ber Begriff aller vorhandenen Dings
  in biefen zehn Worten, ben benen ein jebes eine ber Gut
  tungen beißt, zusammengestellt werbe und sich barunter ein
  erige; bann, wie bie Gatungen in Arten und bie Arten in
  Unterarten zerfallen. Man neunt sie bie Garten ober Aus
  ber Wissen der Berthalten ber Geele, und bie Lusthanse
  ber Wissen ber Geschen ber Geschen und bei Lusthanse
  bes Geiftes.
- 12. Der zwölfte Trattat behandelt bie Analylies priorn und sucht die Menge ber verschiedenen Regeln bur zustellen, beren sich die Philosophen, Logister, Beisen um

b

新 元 年 年 明 日

2,

Dialettifer bei ihren Begründungen, Behauptungen und Beweissibrungen, bei ihren Wortstreiten über Ansichten, Lehrweisen nud Religionssahungen bedienen. Auch spricht er über die Baage, von der die Billosophen sagen, daß sie die Bahrbeit und die Lüge, das Falsche und das Richtige, das Bahrhofte und das Richtige, das Gute und das Schlechte wohl zu unterscheiben wisse, woon nämlich und wie diese Baace beschäffen sei.

13. Die breizeinte Abhandlung behandelt vie Andylica posteriora und will vie Beschaffenheit der mahren Regel, die chne Fehl und Mangel ist, angeden; sie heißt der Beneis und ist die Baage der Beisen, womit sie das Falsche vom Richitzen, die Lige von der Bahrheit und bas Wahrhafte vom Nichtzen unterfachen.

Der zweite Theil hanbelt über bie Rörper in ber Ratur und gerfällt in fiebengehn Abhandlungen.

14. Ter erste Trostat behanbelt die Materie und die dom und vas sie beite eigentlich sind, dann den Ort und die Ist und die Benegung mit Angade der verschiebenen Aussprücker Weisen über ihr eigentliches Wesen und ihre Beschaffen-beiten. Diese Abhandlung such darzustellen, was der Körper eigentlich sit und vos ihm von den eng anhastenten und trenndaren Mechdenzus siede von den wohlbestimmten vollenketen Bermen besonders eigen ist. Man nennt diesen Trastat die Lendste des Seins.

15. Der zweite Traftat behandelt ben himmel und bie Welt und fucht die Menge ber himmeloftufen und wie die himmelofteife gujammeugefigt find, barzusteillen, auch angegen, was ber berriche Thren und ber weite Herricherstuhl bebeute. Die Absicht hierbei geht barauf, zu zeigen, wie bie himmelstreife bewegt und bie Sterne in Lauf geble himmelstreife bewegt und bie Sterne in Lauf ge-

fest werden. Dies Alles wird durch die vollendete Allfeele bes himmels mit der Inlaffung ihres erhabenen Schöpfers bewirtt.

16. Der britte Traftat behandelt das Sein und das Bergebn; er such darzustellen, was die wohl bestimmten formen jedes eingelnen der vier Efennente: Feuer, Lust, Wassier, Grebe, eigentlich seien, daß diese vier die Urquellen (Mätter) alles Seienden und aus ihnen die Pflaugen, Mineralien und Thiere entstanden seien. Auch sucht er angeben, wie den den Efementen daburch, daß die himmelstreise sich wie von den Efementen daburch, daß die himmelstreise sich um sie drechen und die Strabsen der Gestung auf sie sallen, eines in das andere sich verwander, und wie die schöffener Ratur selbst eine der Kräfte der Alliseel das Simmels sie.

17. Der vierte Traftat handelt über die oberen Birtungen und sindt bie Beschaffenheit ber Anstellungen und bie Berührerung ber Altmosphäre burch bab Licht und die Finsterung ber Altmosphäre burch bab Licht und die hindert er die Wechfel bes Windes, die von aus den Mecren, Sampfen und Kuffen in die Luft auffleigenben Dunft und Ranch herrühren, dann die Beschaffenheit besten, was baraus ensteht, als: Gewält, Rebel, Epriftpegn, Thau, Regen, Witte, Deuter, Schne und hagel, Mendbesse, Regen, Eteruschungepen, Kometen und dergleichen.

18. Ter fünfte Trastast hambell über die Art, wie die Mineralien entstehen und wie diel Minerassforste es giede; ferner sucht er ben Grund von der Berschiebenheit der Zloss auguschen und wie sie im School der Erbe entstehen. Die Rhhandlung sucht darzussellt, daß das Erste, was benut wirt, die Natur unterhalb des Moudtreisse sei, Deie sie eine von den Rräften der Alliselt von der Theilford der Den über Ihreiten. Den übe gehen die Theilfielen aus daburch, daß sie von Unterstunden unter Erde, zur höchsen der Unterstunden unter Erde, zur höchsen der Unterstunden unter Erde, zur höchsen der

Boben, ju bem umgebenben himmelstreise, auffteigen. Die Mineralien find bie erste Wesengone, welche bie Theilstelen burchschreiten, bann folgen bie Psangen, bann bie Kenschen. Davauf findet ber Eintritt in bie Schaern ber Engel, ber himmelsbewohner und berer von der höchsten Gemeinschaft statt, die ja bas Boll ber himmel beifen.

19. Der jechtle Trattat hantelt fiber bas Befen ber Natur und bie Befchaffenheit ihres Wirtens auf bie vier Etwent, bann fiber bie Erzeugnisse berfelben, bie Thiere, Pflangen und Mineralien. Die Absicht hierbei geht bahin, bie, welche sich um bie handlung ber Seele und bas Befen ihres Janceren nicht fünunern, auswertsam zu machen und bie Arten ber Engel barzustellen, welche bie Philosophen bie Gestigten ber Sterne neumen.

20. Ter siebente Trattat handelt fiber die Familien ber Pflangen und ihrer Gattungen, fruner barüber, wie die Kräfte der Pflangenfeele die Pflange durchbringen. Die Absidt geht bahin, die Familien der Pflangen aufzugählen und zu eröttern, wie sie entsteben und bervorzeben; ferner die Bertigliedenheit der Ausstattung ihrer Gattungen in Gestatt und Farde, Geschmach und Geruch, in Maitern, Milifen, Krücken, Körnern, Sannen, Säften, Ninden, Kurzessischen, Krücken, aben bet ammunurgeln, sowie deren mannichfaltigen guben darzuslegen; anch daß de Aufangsstufe der Pflange sich en gan die Endfluse der Mineralien anschließe und ihre Endstluse wieden darzuslegen; and daß en Aufangsstufe der Thiere grente.

21. Der achte Traftat handelt über die Arten ber Thiere, ihren wunderbaren Bau und ihre merfloufrigen Zuflände. Die Absicht bierbei ist, die Smillien ber Thiere, die Menge ihrer Arten und ber verschiedenun Formen, Naturen und

Charaftere barguftellen; ferner angugeben, wie ihre Gproglinge entfteben, wie biefelben gur Belt fommen, und wie bie Alten ihre Jungen aufziehen. Diefe Abhandlung zeigt bann, bag bie Anfangeftufe ber Thiere mit ber Enbitufe ber Bilangen eng gufammenbauge, ibre Enbftufe aber an bie Anfangeftufe ber Meniden grenze. Die Enbftufe ber Deniden folieft fich an bie Unfangoftufe ber Gugel, welche bie Bemobner ber Simmelofreife, ber Luft und ber Simmeloftufen finb. Dann beweift er, bag bie Geelen einiger Thiere Engel find, melde bie Denidenfeele, jene Stellnertreterin Gottes auf feiner Erbe, aubeten; bag aber bie Geelen auberer Thiere wiberipenftige Teufel fint, Die in Die Bolle biefer entitebenben nub vergebenben Welt gebannt murben. Fürmahr, wenn ber Meufch gut und vortrefflich ift, fo ift er ein ebler Engel, bas befte ber Beicopfe; ift er aber bofe, fcblecht, fo ift er ein fluchwürdiger Satan, bas ichlimmfte unter ben Beicopfen.

22. Der neunte Traftat behaubelt bie Bufammenfebung bes Rorbers und thut bar, bag ber Menich eine fleine Belt fei und ber Ban feines Leibes einer portrefflichen Stadt aleiche, feine Geele aber einem Ronige in ber Stadt abnlich fei. Die Abficht bierbei ift, ben Menfchen feinen eigenen Gorber fennen ju febren und ju jejaen, bag ber Bau bet menichlichen Korbers bon ber Beisbeit auf ber mobiber mabrten Tafel bergenommen fei; bag ber Denich bie Scheibe sone swiften bem Barabies und bem Bollenfeuer bilbe, und bak er bie richtige Bagge fei, welche Gott ber Erhabene gur Anordnung feiner Schöpfung eingefett. Der Denich ift bab Bud, welches Gott mit feiner Sand ichrieb. Die Deufden feele ift bie Stellvertreterin Gottee auf ber Erbe; benn wenn ber Menich fich felbit ertenut, fo ertenut er auch feinen Berrn; ibm ift es meglich, ju Gott in gelangen und in feiner Rabe gu fein.

23. Der gebnte Traftat banbelt über bie finnliche Babrnehmung und bas Bahrgenommene. Die Abficht babei ift, bie Art und Beife barguftellen, wie bie Ginne bas Babrgenommene erfaffen und es ju ber Borftellungefraft gelangen laffen, beren Ranal born am Gebirn liegt, bamit fie es gu ber überlegenben Rraft gelangen laffe, beren Rangl in ber Mitte bes Behirns liegt, auf bag fie wieberum es unterfcheibe und fein eigentliches Befen erfaffe. Dann führt biefe es ber bewahrenben Rraft gu, beren Ranal im hinteren Theil bee Bebirne liegt, bamit fie es feftbalte und bie gur Beit ber Erinnerung bewahre. Gie lagt es gur rebenben Rraft gelangen, beren Ranal über ber Bunge liegt, bamit fie baffelbe in Borten, welche bie Angerebeten leiten fonnen und in Bebeutungen, welche bon ber Geele ausgeben, funbtonn tann, und es ju ber banbelnben Rraft, beren Ranale bie beiben Sanbe find, gelange, auf bag biefe bie Borte mit Griffel und geber auf Tafeln ober in Banben nieberlegen. Go bleiben bie Biffenschaften in ihren Bebeutungen bon ben Gruberen ben Spateren anfbewahrt und bienen als Unrebe ber Gegenwärtigen an bie Abmefenben bis jum Tage, wo fie auferwedt werben.

24. Ter esste Trastat behanbelt bie Juftante am Hallort bes Saamentropfens, wie sich bie Seele mit bemselben
beim Wechsel ber Berhältniffe Menat nach Monat verbindet. Dann behandelt er die Ginflusse, welche die Gestirne
auf die Bildung bes Körpers in Wilchung und Jusammentehung üben, während vier Wonate, so lange die Sonne
vei Jimmelesurgen burchwandert, und bis sie ihm vollfländig die Natur jeder der die Hallengen, der Zeuer-,
Erd-, Luft- und ber Kasseratien verlieben hat; dann bie Art und Weise, wie die Goune anf die Seele vier weitere Monate einwirft und macht, daß sie in befer Zeit sied

10

gΪ

, id

g

wohl bereite, um Charafter, Rennzeichen, Wiffenschaft, Sitt und Anfichen anzunchmen in bem auf die Gebern folgenden geben, welche in bem neunten Monat, wenn die Some in die neunte Himmelsburg seit der Befruchtung eingetreten ist, flattfindet. Die Absicht hierbei geht darauf, den Zustand ber einsochen Seele, beder sie sich versonissiert und mit Theillsehern verbunden hat, zu zeigen; auch daß die Leidesfrucht so lange im Mutterschofe verweilen musie, damit ibt Bau vollendet, ibre Gestalt vervollsemment und die den Körper einzespflanzte Seele mit diesem in eins verwochse.

25. Der zwölfte Traltat hanbelt über ben Ausspruch ber Beisen, baß ber Mensch eine Heine Bett sei, umd die form seines Baues ber Form ben großen Körperweit abstick sei; serner, baß die Zustände seiner Seele und die Art, wie ihre Ardite ben Körperban durchbringen, ben Zuständen ber gestistgen Geschöpes, ber Engel, Genien und Satane, und benne ber Geister aller Thiere öhnlich sein, swoi, ab ber Mensch von ben beiben Belten, ber gestigten und förspetischen zusammen, herzenommen sei. Die Absicht babei ist, daß ber Mensch ein eigentliches Westen erkenne, wie in ihm ber eigentliche Sinn alles Bestehenben vereinigt sei, auf baß er ausstrete, versiehe nub wisse, was das Richtige sei, biefem gustrebe und es aussuche. Gott aber sührt, wen er will, auf den rechten Psab.

26. Der breigehnte Trattat handelt darüber, wie die Theilseele in den menschlichen Kerpern erwächst. Die Absicht hierbei ist, darzustellen, wie der Mensch zur Stinfe der Engel vor ober nach dem Tode gelangt.

27. Der vierzehnte Traltat haubett barfiber, nie wei ber Menich bie Ertenutniffe beberrichen und wie neit er ein ben Wiffenschaften brungen tonne. Die Allicht biertei geht babin, ibn ber Erfenutnif feines herrlichen Schöfter

befiffen und fabig zu machen, zu ihm binguftreben und ibn zu finden.

28. Der sunigebnte Trattal handelt fiber die eigentliche Bedeutung bes Todes und bes Lebens, und was es bedeut, daß beide in dieser Welt bes Entliebens und Bergebens sich sinder. Diese Abhandlung will den Grund darstellen, warum die bernfinstige Seele mit dem menschlichen Körper die zur zie der Tod gering zu sich des Todes verbunden sei; daß der Tod gering zu schäden und die Aufrah dawer sern zu halten sei; anch die Seele sicherlich nach dem Tode, der ja nur die Tremung vom Leibe und die gestige Gebent ist, serthauere.

29. Der fechgehnte Traftat behandelt bas Befen ber forperlichen und geiftigen Bergnugen und Schmergen und ben Grund, warum ben Befdopfen ber Tob verhaft; auch befpricht er bie Beichaffenheit beffen, mas bie Geele in und mit bem Rorper, und mas fie abgesondert bon ihm, nachbem fie fich bom Rorper getrennt bat, an Schmerg und Luft empfinbet; ferner wie bie Geele allein fur fich ohne ben Rorper befchaffen ift und in welcher Beife bie Geligfeit ber Barabice. bewohner und bie Bein ber Sollenbewohner ftattfinbet. Die Abficht geht babin, eine Borftellung zu geben fomobl bon ber Strafe ber Sollenbewohner, namlich babon, wie fie mit ben Teufeln verfehren, ale auch von ber Luft ber Barabiesbewohner, nämlich bavon, wie fie mit ben Engeln Umgang pflegen. Die Bolle ift in biefer Belt bes Bergebene und Beftebene und bas Barabice in ber Belt ber Simmelefreife und in ben Weiten bes Simmele.

30. Der fiebenzehnte Trattat handelt fiber ben Grund, warum die Sprachen verschieden find; und die Absicht geht bahin, die Seele auf beren Erkenntniß aufmerksam zu machen.

Der britte Theil behandelt bie mit Bernunft begabte Seele und besteht aus zehn Abhandlungen.

31. Der erste Trattat handelt fiber die Prinzipien der Bernunft, nach der Ansicht des Ppihagoras, und juck dragtifteln, daß der kertliche Schöpfer, da er das Egstirende hervorzehen ließ und die bestehende Schöpfung hervorrief, sie so ordere und reiche, wie die Einer von der Grins aus, die vor ber Amei ist, und bestimmte, daß eine jede Gattung anf eine ihr eigenthümslich zusommende Jahl hinleite, jeme und biese einander entsprechend, da dies das Beiseste und Geschrift eine

32. Der zweite Trattat behandelt die Prinzipien ber Bernunft nach ber Anficht ber lauteren Briber, umd bie Absicht, beim Beftande bes Gründe von der Entftehung ber Bett, bem Beftande bes Borfantenen und bie Mittelurfachen bon bem, was ganz oder zum Theil ift, insgesammt anzugeben, daß nämlich alles Eein oon bem herrlichen Schöpfer aus sich ornet, wie die ganzen Zahlen von der Eins aus, bie vor der Jwei ift, sich eriben.

33. Der britte Trattat besaubeit ben Ausspruch ber Beifen, bag bie Beit ein großer, guter, mit Geift und Seele begabter Menich fei, eine lebenbge, ibrem Fern ge horsame Welt. Sie schuf ber erhabene Schöpfer als ein vollfindiges Ganges am Tage seiner Schöpfung. Mie Geschäftene if in ibr, und ie umsch talle Areaturen. Augerhalb ber Welt aber ift lein anderes Ding, teine Leere und teine Mille; aber Mille in einem Simmelstreife preifet Get.

34. Der vierte Trattat bebandeit bie Vernunft und bat

34. Ver vierte Arattat bedyandelt die Bernunft und da von ihr Erfaßte und will die Substauzen der Seele in ihrem eigentlichen Wesen genau angeben, auch darstellen, wie die bekannten Formen in der empfangenden Vernunft sich bereinigen.

35. Der fünfte Traftat behandelt die Arribfanfe und gonen und beabsichtigt barguftellen, wie die Welt in bas Sein eintrat, wie fie begann, wie fie vertommt und vergebt.

36. Der fechfte Traftat bebanbelt bas Befen ber Liebesfebnfucht, bie Liebe ber Geele und bie gottliche Rrantbeit, mas fie eigentlich fei und mober fie beginne. Er will zeigen, bag ber eigentlich Erfebute ber erhabne Gott fei und alle Rreaturen fich nach ibm febnen.

37. Der fiebente Traftat banbelt über bas, mas bie Beimsuchung und bie Auferftebung fei, und wie beidaffen bie Simmelemanberung und bie Renntnif biervon fei. Dies ift bas bochfte Biel aller Traftate, und babin laufen fie aus; es ift bas entferntere Biel in Mlen. Darauf weift anch ber Berrliche, Erhabene bin mit feinem Bort: es fteigen ju ibm auf bie Engel, und Gabriel an einem Tage, ber funfgigtaufenb Rabre lang ift.

A. P. Waller

Der achte Traftat haubelt über bie Denge und bie Berichiebenheiten ber Bewegungearten, über ihren Unfang und ibren Sobepuntt, und mas ibr Gubzwed fei, Die Abficht bierbei gebt barauf, ju zeigen, wie bie Exifteng ber Welt von bem berrlichen erhabenen Ecopier ansging. und wie bie Mittelurfache bes Berfalls bie Korperwelt fei.

39. Der neunte Traftat baubelt über bie Urfachen und Birfungen, und wie ihr Aufang ihrem Enbe gleicht und ihr Enbe ju ibrem Anfang wieberfehrt; bierbei wird bie Renntnift bon ben Uriprungen ber Biffenicaften, ibren Regeln unb

ihren Unordnungen beabsichtigt.

Der gebnte Traftat behandelt bie Definitionen und Bezeichnungen und beabsichtigt, Die Renntnig bon bem mabren Befen ber Dinge, ber gufammengefetten fomobl ale ber einfachen inegefammt barguftellen.

Der vierte Theil befteht aus Abhandlungen über bie gettliche Borfdrift.

41. Der erfte Traftat bebandelt bie Aufichten, Lebrweifen, Religionen, bas gefetliche Bropbetenthum, bie gottliche Borfdrift und bie Philosophie. Gie fucht bie Berichiebenheit ber Gelehrten in ihren Biffenschaften und Musfpriichen barguftellen, und wegn es ibr Studium in ber Unterfudung, Betrachtung und Darftellung bee Babrhaften und Richtigen bringt, wie viel es folder Ausfpruche giebt, ans melden Grunben und Mittelurfuden ibre Abmeidung ben einander entitand, und wer pon ibnen bas Richtige und mer bas Richtige fage. Die Abficht bierbei ift, ju geigen, baf alle Lebrweifen und Religionen aufgeftellt murben, weil bie Geelen bas Beil fuchen, bann ben Beg jur anberen Belt ju befdreiben und wie man aus ber Solle ber Belt bienieben entfommen und jum Barabies ber Belt ber Simmel6freife und ber weiten Simmel gelangen tonne. Die meiften Religionsparteien wichen bom Pfabe bes Beile ab und entfernten fich bom Pfabe ber Gerechten, fie gingen irre und fübrten irre.

42. Ter zweite Traftat banbelt fiber ben rechten Beg zu Gett, bem berrlich Gepriesenen, nub wie man zu ihm gefange. Die Ehfach hierbei fit, zur Stümmung ber Seele nub zur Besserung bes Charafters anzutreiben und bit nachfässigen Geelen auf bas, was nach bem Tobe bei ber heinfelgen fattfindet, wie auf die Anfante ber Ansestendung, ber Deimschung, ber Deimschung, ber Deimschung, ber Serstreuung und Bersammung, ber Abertaum und Krosagung um bes himmelspfabes aufmertsam zu machen, sewie auch auf ben Liebergang zur Hille wie vollen bei Billes eigentlich bebeute.

43. Der britte Traftat fteilt ben Glauben ber fantera Brüber und bie Lehrweisen ihrer Lehrer bar. Die Alficht ist bierbei, barzutbun, bag bie Geele nach ber Trennung vom Leike, bie ja ber Tob beißt, noch sortbauere; bies geschiebt burch genügenbe Ansichtungen, nicht burch Schluffolgerung.

44. Der vierte Traftat zeigt, mie beschoffen bas Leben ber fauteren Brifter sei, mit vie sie einer ber aubern bei feben, einander wahrhaft lieben und Mitgefibs, Mitteb und Erbarmen mit einanwer haben sollen. Die Absicht hierbei ist, die Bergen zusammenzufügen und sie zu gegenseitigem Beischau in ben Angelegenheiten des irbischen und jenseitigen Lebens zu bewegen.

45. Der fünfte Traftat handelt barüber, was der mubameauische Glauben und die Eigenschaften der wahrhafte Glaubigen eigentich seien, und juch begeriffich zu machen, was Inspiration und was bamonische Eingebung eigentlich sei. Diese Kapitel enthält eine tiefe Weisheit und ein buntles Gebeitumis.

20

46. Der sechste Traftat behambelt bas Besein ber göttlichen Berichrift und bie Bedingung bes Propheteushums, 
bie Menge ihrer Eigenschaften und die Lehrweisen ber Meister.
Das Zief babei ist, auf die Geheinunsse bertrebeitschen 
Bücher und auf die im Geseh und in ber Borschrift niedergesehen hindeutungen ausmertsam zu machen, sowie auch 
anzugeben, wie man sich barin einschren lassen, wie man sie 
entbillen mösse, no er ber erwartete Jmam sei.

47. Der siebente Traftat behanbelt, wie beschaffen ber Auf jum mächtigen herrlichen Gott, jur Lauterfeit ber Atiker mib ber anfrichtigen Liebe beschaffen sei, und die Unwissenschie Kalassen, die beirzu gerusen werben. Das Biel babei ist, barzuftellen, daß die herr gerusen werben. Das Biel babei ist, barzuftellen, daß die herrfchaft bes Wahrhaften und bas Belt der Gutten seinen Aufang, nimmt bon guten vortresslichen Leuten, bei sich vereinen und ans eine Ansicht und eine Lehrweise, ohne lässig zu werben ober zu rassen, übereingulenunen trachten.

48. Der achte Traftat behandelt bie Saudlungen ber Beifligen und will beweisen, bag es in ber Welt torperlose, wirfenbe Befen gebe. 49. Der neunte Traftat hanbelt barüber, wie viel und vos für Regierungsweisen es giebt, auch über die Bichissen, beit der Sussen, auf benen die Regierten stehen, und die Eigenschaften Terer, die sie in der Wett leiten. Er such zu zeigen, daß der Ordner und Regierer des Alls der der liche Gott sei, und daß, wer der Beste im Regieren, der Bollendetste im Ordnen und der Weiselte sowen, der Gott am bödisen und ibm ann nächsten somme.

50. Der zehnte Traltat zeigt, wie die gauze Welt in ben Ordnungen der vorhandenen nut in der Reichensleg der feienden Dinge zusammengestellt sei, und daß ihr Ende sich wieder an übren Aufaug fruipfe, nämlich von dem höchsten Puntt der ungebenden Simmelesone die zum Mittelpuntte der Erde. Das Gange sei eine Welt nut vic eine Etabet oder ein Thier, oder ein Mensch Das Ziel dodei ift, das eigentliche Wessen der Tinge sicher und flar zu er sennen ohne Schwanken vor ein Mensch der und daß der Aufgag alter ausgege den Gotz bem bertisch Gebriesenen, mit zu ihm die Rücklehr stattsflude. So ist das Wort des Höchste zu erfüssen, wie wie den knigen der Schöpfung berveriesen, so lassen wie wie der den Aufaug der Schöpfung berveriesen, so lassen wie wie der den Bertischung bei uns gemäß zu und wiedertspren; sürnahr, wir thun es (S. 21, 104).

51. Ter eiste Traftat handelt fiber das Wesen der Beganderung und Reigmittel, über ben besen Blic, die Woendemittel, Cingebung, Anualette, Prophegetung und Borbeten tungen; dann, worin die Wirtungen der Talismane bestehen, was die Bewohner der Erbe, was die Genien, was die Stamm die Wesen gengel find; und die Genien, die die Mangen, ihren Zustäuben und ihren Erwistungen auf einander verbält. Das Ziel dabei ist, darzussellen, zuf es in der Welt anger unterfalse vortretende Wesen gese, die man nicht simmlic undernehmen könne, und welche "die Geistigen" genamnt werten.

In biefer Reihefolge bilbeten bie Abhanbungen ber Lautern Briber eine nach Stoffen geerdnete Encyflogdibe, weiche das gang Gebiet ber Biffenschaft umsaßte, wie es die Araber etwa um das Jahr 1000 beherrschten. Die Abhanbungen geben nicht vor, ben Gegenbstand zu erschöpfen, sombern weisen stein siete von Buder bin, welche die Toppen noch tiefer behandeln. Sie wollen nur die Hauptreslutate der Wissenschaft in stare sichhouler Weise darziellen und zu weiterm Borfechen anfpernet

Die vier Haupttheile tonnte man, wenn man nur auf ben Hauptinsfalt bas Augenmert richtet, etwo so überschreiben: 1. Logit und Borubungswissensigenschaften. II. Shhift III. Cthit. IV. Gottesstaat und Theologie.

Schon aus ber Uebersicht biefer Abhanblungen erfennen wir bag bie Mitglieber biefer Gemeinschaft Manner von augemeiner Bitbung und ernster Sittlichteit zu sein sich best strebten. In ber formalen Bilbung ibred Geistes, in ber Logist, schulten sie sich nach bem vollenbeisten Meister Aristoteles, möhrend sie die eigentliche Lösung der speculativen Bragen aus bem Reophstagoraismus und bem Neoplatonismus zu gewinnen suchen.

Der Gebanfe von ben burch bie Welt bis jum Mittelpuntte ber Erre zerstreuten und wieder jur Allifecle guridlehrenben Theisseden, sowie der Gedante von der schon in ber Eins enthaltenen und bon ihr bis ins Iluenbitige ausgehenben und zu ihr zurücklehrenden Zahl geben gleichsam die Ringe her, die einzelnen Abhandlungen zu einer Kette zujammenzuschmieben, und es kehren biese Gedanken in allen Abhandlungen wiebert.

Reben biefen Quellen aus ber Philosophie hatten fie eine genauere Aunde von ben religiofen Schriften, gunachft vom alten und neuen Teftament; und findet man bei ihnen eine würdigere Auffaffung vom Leben und Tobe bes Eriofers, als man fonft bei ben Muhammebanern gu finden pflegt.

Ihre Kenntniß bom alten und nenen Testament treibt fie sogar bagt, ben Castungen bes Josam oft bireft gu wiber-sprechen, indem fie 3. B. bie wirtliche Areugigung bes heliants, bem im Koran gelehrten Detetionus (ber nur scheinbaren Kreugigung) gegenüber, febren.

Damit verbanden sie eine genauere Einsicht in die geben der Setten unter Juden, Gbriffen, Muhammedame und heitenischen Religionen. Auch jener altdyalbäische Sterndienst, und der Glande an die specielten Cinnstrumg himmlischen Krässe und dem Bertehr begabter Menschen mit jenen himmlischen Wesen ist, wenn auch nur in gemäßigter Beis, bei ibnen zu finden.

In allen Fragen ber Fachwissenschaften fuchen fie bei ihren Lebrern, ben Griechen, fich Raths zu erholen, nub sind ihnen bie hauptwerfe berfelben wohl bekannt, sowie ihnen auch bie Quellen indischer und perfischer Beisheit zustellen.

Bete wissenschaftliche Frage weite zwar zunächst freutativ behanbelt, bann aber und zwar oft in gezwungener Beife auf bas innere Seclenteben, auf die innige Berbinbung von Menschen mit Gott angewante. Sie beginnen mit ber Specufation und enden mit der Abstit. Es versteht sich, das biefe Grundzebanten auch bem koran untergesegt und in bemieben wiedergefunden werben, wobei freilich ganz frembartige Gebanten, als der innere tiefere Sinn ber Worte, den Refi gientscheren untergeschoben verben.

Dieses Erreben, eine innige Berbindung bes Menschen mit Gott darzusiellen, legt dem Betrachter der Kulturgeschiebe eie Frage vor: wodundt war dassielbe hervorgerusen? und muß man, um selche Frage zu lösen, auf die gange Kette ber Entwidelung im geiftigen Leben eines Boltes ben Blid jurudmerfen.

# II. Die Mu'tagifiten und Szunten.

Die Religion Muhammet's war eigentlich, wenn wir von einigen nationalem Jufhaten abfeben, nichts als die fitrenge Konsequa bes äußertlich erfaßten Judenthums. Es war von Muhammet dager gang gut berechnet, wenn er im Ansang feiner Laufbahn um die Anertennung seiner Messischen Muhammet heine Messischen geiner Messischen Muhammet heiner sinnliche Messischen, der mit dem Schwerte in der einen und dem Offenbarungsbuch in der andern Hauf der Andformmen Abrahams die herrichaft wieser die Welt werten. Ihre abert hand ben Andformmen Abrahams die herrichaft weise erfällt; Abrahams Same, freilich nicht die Kinder Jiraels, wohl aber die Kinder Jiraels, wohl aber die Kinder Jemaels, erhob sich ja durch Muhammed auf eine Zeit lang als das allmächtig herrichende Bott Gottes.

In Muhammedanismus fieht bemyafelge der anßerweltiche Gott als das einigge wahrhafte Sein schoffe der
nichtigen Welt gegenüber; Gott ift hier von der Welt gang
geschieden, er hat mit der Kreatur nichts gemein, und jede
Vermittelung, wie sie das geisigs Judenthum in dem Ahnungen
eines dutdendem Messiad angedentet und das Christenthum
durch dem Glauben an einen himmlischen Bater und durch
bie Kehre dom Gottmenschofen, als dem Mittler zwischen Welt
und Gott, dem geängssteten Gemithe gedoten, ist dier wieder abgebrochen, und jene Himmelsbride riddssiebelos niedergerisssen.

Dem absoluten allein bestimmenden Gott gegenüber ist vensch ein nichtiger Unecht, der willenlos dem Geschilde, das der absolute Wille Gottes von Ewigkeit ihm vorherbestimmt hat, sich ergeden muß. Somit ift im Islam die Lehre dom angerweltigen Gott oder bon der Trankendeng Gottes in seiner größen Schärfe ausgeprägt, und diese einseitig gefaßte Sadriet mußte wie ein Demutschaft sed gefülige und sittlige Catwickelung des Menschen aushalten. Denn auch der Gedauft dem Geten Gettes in der Bett der der Jerches finnlich gefaßt zum Pantheismus; sedoch geistig gefaßt und mit dem Gedaufte den dem ber Trankenden gefaßt und mit dem Gedauften den der Trankenden gefaßt und mit dem Gedauften den der Trankenden gefaßt und dem dem Der Trankenden gefaßt und dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem Geschen dem G

Muhamneb aber wollte von solcher Bereinigung bisfer gwiefachen gestigen Blüthen, wie sie im Alterthum aus den feden verschiebenen Bollissammen, den Menotheisten der Semiten wie den pantheistischen Indogermanen entsproßt und im Christenthum berrlich vereint, bollenete waren, nichts wissen. Es weltsfesten Nuhammebe Sehre eigentlich nur so lange weltsfisterische Berechtigung, als sie dem Beidentlum der Arader gegenübertut, und bonnten die schreichen Härten keltzisch nur so lange im Kamplgewühl noch dampfte.

Beboch mußten sich biese Mangel gar leich tunkhun, fokalb bie muhammekanische Religion Eanber beberricht, welche schon eine hohe Stufe ber Bittong erreichten. In biesen Theodoring vollen besteht Berien, Die spriften Bischofe ber antiochenischen Schule, welche bund ben großen Theodorins, Bischof bon Mopsbestia (393—429), ihre Blitthe erreichte, hatten schon im fünften Jahrhunkert eine ebrenwerthe Bolle gelpielt in bem Streit mer bie Autwen im Gott und Christia. Dem sie bereinten hohe Mitung in Gott und Christian Sinn und brangen mit begriftlicher Sinn und brangen mit begriftlicher Schaffe auf die Unterscheidung ber Sigenschaftes

Gottes und Chrifti. Aber mas half alle Bilbung und mabres miffenfchaftliches Ringen bamale ber Billfur ber bogmatifirenben Raifer und ben Ranten ber monophbfitifden Bartei gegenüber! Die Cache bes Reftorins, ber bie Maria meber eine Gottesgebarerin nennen, noch ausjagen wollte, Gott ift gefreugigt, und fur ben bie fprifche Rirche ftritt, warb berbammt, bie Schule von Ebeffa murbe 489 aufgehoben unb es flüchteten fich bie verfolgten Reftorigner nach Berfien. wo fie beidutt in Geleucia und bann in Bagbab ibre Baupter hatten. Gie entwidelten bier ein reges leben, errichteten Schulen und Arantenbaufer, und ba fie jern babon maren, bie griechische Bilbung ju verachten, fo verbreiteten fie bie Erzeugniffe bes griechischen Beiftes in fbrifchen leberfebungen \*), mabrent fle auf ber anbern Geite bis tief nach Affien bin ben tatarifchen Bolfern bie Schrift lehren. Gie murben auch bie Lehrer ber Araber in ber höheren Bilbung \*\*).

Bei biefen Bildungselementen brofte freilich ben Jesam ein gefährlicher Kampf, welcher benn anch gar babe ent-flammte. Denn famm war bas erfte Jahrhundert ber nenen Religion vollendet, als anch icon bie von Wiszill ibn Atiageftiftete Sette ber Mitagiliten begann, zwei Fragen herderzuheben, welche in ihrer Konsonung die Grundfabe des Is-lam eigentlich vernichteten.

Die eine Frage war eine speculative: Wenn Gott einer, ewig ift, mas sollen bann die Eigenschaften, die ihm ber Koran beilegt; sie bringen ja eine Mehrheit von Bestimmungen in bas gattliche Wefen, und seben Gott in die Kategorie bes Theilbaren, Zusammengelesten und somit End-

<sup>\*)</sup> Bergl. E. Reunn de philosophin peripatetien apud Spros 1852.

\*\*) Ebwo foon, Ggabier und Ggabismus, I, 547 ff., grigt, wie belonders die Berte ber Griechen aus dem Sprifden ins Arabifche übertragen.

lichen. Daber leugneten bie Du'tagiliten, bag biefe Attribute eine Erifteng fur fich batten, Gott fei amar emig, aber nicht bie Attribute, bie nur Abstrattionen bee Bebanfene fint, nicht aber fur fich eriftiren. Es mar alfo bies berfelbe Streit, ber im Abendlande zwifchen ben Realiften und Rominaliften geführt murbe, und maren bie Dlu'tagiliten nominaliftifc, bie Orthoboxie realiftifch. Dieje Frage, ba fie rein fpeculativer Ratur mar, murbe nun freilich nicht von wichtigen praftifden Folgen gemefen fein, aber bie Frage batte eine gar empfindliche Spite; namlich batten bie Du'tagiliten Recht, fo ift auch ber Roran in ber Gigenschaft ale "bie Rebe Gottee" nicht von Emigfeit ber beftebent, fonbern ein in ber Beit Entftanbenes und fomit auch Bergangliches. Der Orthoborie tann aber nicht genugen, bag man glaube, ber Rorau fei mit ber Schöpfung gugleich entftanben, er muß von Emigfeit ber mit Gott bestanben baben. Wenn bie Du'tagiliten in biefer Frage fiegten, lag bierin ber Umfturg bee 38fam.

Die zweite Frage war bie antfpropologische um betaf das Berhaltnis Gottes zum Bofen. Der absoluten Borcht bestimmung Gottes gegenflöer behanpteten bie Multgillten, man fönne Gott nicht jum Urcheber bes Bofen machen, benn, wenn Gott ben Sinber zum Bofen bestimmt, jo ihner eihnicht mit bem Berberben bafft bestrafen. Sie entsenten Alles, was Gott als einen Thrannen barftellen tönnte, und be haupteten bie freie Selfssselimmung bes Menschen, da Gott unt ber unter ber Urbeber bes Gnten fein fönne.

Die Kämpfer, welche in biefem Streit auftraten, und bereu Scharffinn bem Scharffinn ber Scholaftier im Alemblante nichte nachgiebt, waren aristoctlisch geschulter Diellitter, wohl geste, felbst baarlcharfe Unterscheidungen ja machen. Auch die Ortschotzie stellte gute Serzeiter auf, abrei ben Grundlagen ber von ihnen versochtenen Dogmant,

jogen fie ben Rurgeren. Gine Menge bon Secten entftanben und man fürchtete mit Recht ben Umfturg bes ftreng-monotheis ftifden 3elam, man griff feit 850 gur Unterbrudung und berbot bie Speculation über biefe Gabe; biefer Streit bewegte bas zweite und britte Jahrhundert ber Sibira. Doch mer tann ben Beift bannen und es ibm webren, aber feine bochften Intereffen nachjubenten? Wie ein ebles Ron, bas ftraff gegaumt ift, ermartele er nur bie erfte Belegenheit, um bie Bugel gu fprengen und feine Freiheit wieber ju gewinnen. Aber bie Formen und Cabungen ber Orthoborie ftanben einmal feft unb bas Schwert ihnen ju Dienften. Es blieb alfo nichte Anberes übrig, ale bie Formen gwar gu laffen, aber einen anberen Sinn ihnen unterzulegen, und fomit bie Thrannei bes Buchftabene außerlich gmar befteben gu laffen, aber fie geiftig gu brechen.

In ben une bieber befannten Gjufie, welche im gebnten Jahrhundert unferer Zeitrechnung immer mehr berbortraten. wagte bas innig erregte Bemuth, ber Gottlichfeit ber Geele fich bewuft und bon biefem Bewuftfein angefpornt, fubn alle Schranten, Die Die Menichlichfeit uns gefest, ju burdbrechen, und bie Rluft gwifchen Gott und Belt überfpringenb, in bie Unenblichfeit ber Gottheit fich gu verfenten.

. 3

Dies ift bas Befen ber Dhftit, welches überall berportritt, mo eine ftarre, meift ber Belt bienenbe Rechtglaubigfeit ben fanften, aber bringenben Forberungen ber innigen Gemutber bart und rudfichtelos entgegentritt.

Dennoch, fo gerechtfertigt auch biefes Streben war, fo grabt boch ber Sochmuth, welcher hierbei oft im Bergeffen ber menfch. lichen Schranten beruht, bemfelben bas Grab; anftatt aus ber Ratur ju Gott fich ju erheben, gieht man Gott in bie Ratur mit fich nieber, und fo bleibt ber gewaltige Zwiefpalt im Bergen und bie unbefriedigte Gebnfucht, in benen man bie Unenblichfeit mit ber Enblichfeit erflaren will.

Diese materialistische Auffassung bes Gottesbegriffe ift den generalische ben berifichen Synfismus im Muhammetonismus ausgebilbet. Der Urgrund ber Welt ist bie noch nicht von sich selbst erfannte eine Ursubstanz, aus ber sich bie Gottheit entwicklet; bies ist bie noch geschlichen Rosentnospe (Gott ber Bater).

Da ertenut fich Gott, bies ift ber erfte Mt bes Beiftes, bei Rofentnosbe bricht auf, bann liebt fich Gott, benn er fiech bie Bolltommenbeit feines Wefens, ber gufammengebeitene Strabfenglanz bricht aus, und bie einzelnen Strabfen find feine Gigenschien, bie boch Alle nur Eins fint; fie fodfen bie Rut (Wett ber Cobn),

Run beginnt bie Bergottlichung ber Belt burch gottliches Sanbeln (ber Beift). Denn bie vergottlichten Befen per Belt haben bas Berlangen, fich mit Gott mieber ju vereinigen, und bie Belt febrt burd beftanbiges Soberfteigen in ber Liebe au Gott gurud\*). Go batte in biefem perfifden Cinfiemue, welcher im gebnten Sabrbunbert allmalia bervortritt und im Diallalebbin Rung (1269) feinen Glanzbuntt bat, bie ben Anbogermanen befonbere eigene Lebre bon Gott in ber Belt fich gegen bie bem indogermanischen Beifte aufgebrangte ftarre femitifche Lehre von ber mit ber Belt unvermittelten Transfrenben; Gottes erhoben, verfiel aber, ba fie ben ebenfalls berechtigten Gegner (bie Transfcenbeng Gottes) gang ausichloff, in ein unabsebbares Dicer bon Zwiefpalt und Bermirrung. Es gelang ibr nie, ibre Abnungen flarer gu erfaffen; bon einem Bilbe wirb ber unbefriedigte Beift jum anbern getrieben, feine Abnung finbet nirgenbe bie entipre-

<sup>\*)</sup> Bgl. im Allgemeinen immer noch Tholuck, Saufismus 1821, bie ipecutative Trinitatiblebre bes frateren Oriente 1826, und Blutenfammlung aus ber Morgenland. Dopfit 1825 von Demjelben.

chenbe form, feine Cehnfucht finbet nimmer Befriedigung, und feine Gebanken nie einen fittlich verebelnben Ginflug auf bas Leben. Denn ber verebelnbe Ginflug zeigt fich immer uur bei erwereinigung bes Gebankens eines außerweltlichen Gettes mit bem Gebanken von ber Gettabillicheit bes Meufchen.

Tief rühren uns oft die sinnigen Dichtungen biefer Pantheisten; oft sommen sie uns dor, wie der Schvantugelung eines Schissers, der mit leichtem Nachen den unenbliden Ocean erkunden will. Eine Belle wirst ihn der andern zu, und je weiter er vom Lande ist, desse inneublicher und gewaltiger thürmen sich um ihn die Wogen, die er rettungslos versintt.

Bon biefen une biefer naber befannten Syaf's ift aber ise Cette ber Szafi's, die lauteren Brüber, wohl zu nuter-icheiben. Breilich zehen jie offenbar aus berfelben Geiftedrichtung hervor; auch fie sind eine Realtion gegen bie Her ber muhammedantichen Orthodoxie, welche die heitigiten Rechte ber Menschen, ihre Kimbschift zu Gett niedertrickt und Belt und Gett durch eine unibersteigliche Klust trent. Auch sie suchen, der sie fund befonnene, wohlgeschiefte Philosophen, nicht vorwiegenen Dichter, wie jene. Sie haben es von ben schriftungen Mu'taziliten gelernt, daß man in den Speculationen über Gett besonders donn allem Beltsichen abstrahren mässe. Er ist der alles Tenken erhabene Schöpfer bes Miss.

5

Auf ber anbern Seite waren fie fich ber Berbinbung mit Gott bewußt, und ce galt nur, bas Bie biefer Berbinbung aufzufinden.

Es schien ihnen, daß in keiner Religion und in teinem Spftem die Bahrheit rein enthalten sei; jedoch war in allen wieder Bahrheit, und so mußte bas Streben entsteben, aus

allen Religionen und philosophischen Shftemen biefe Bermittelung mit Gott barguftellen.

Die reich floffen ibnen bagu aber bie Quellen in bem auf ber Grengicheibe gwifden ben Indogermanen und Semiten liegenben Basra, wohin bie gebilbeten aller Rationen gufammenftromten. Sier befanben fich Freunde ber griechifden Bbilofophie, Befenner ber verschiebenften monotheiftifchen Religionen und Geften und bagu bie Inhaber jener alten buntlen orientalifden Theofophie, bie im bualiftifchen Barfiemus murgelnt, fruber im Gnofticiemus, um bie Coopfung und ben Uriprung bee Bofen an erffaren, in phantaftifcher Speculation bie driftliche Lebre von ber Allmacht Gottes unt per Coopfung aus nichte beftritten batte. Bon allen pbiloforbifden Chftemen mußten aber tiejenigen, welche fcon einmal ben indogermanifden Geift auf bie bon Often ber aus bem Cemitiemus erfcheinenbe Babrbeit borbereitet batten, bie jene Cebufucht nach ber Berbindung mit Gott fo tief getragen batten und mit orientalifden Elementen febr burdwebt maren, ber Reophtbagoraismus und Reoplatonismus befonbere gefallen. Go feben wir, baf, mabrent bie Du'tagiliten, welche im Bereich bes Duhammebanismus bleibent, benfelben re formiren wollten und meift burch Ariftoteles fich bilbeten, tiefe Gefte ber Gaufi's, obwohl ariftotelijch gefchult. bie Lofung ber Grage aus bem Reophthagoraismus und Neoplatonismus bofften, indem fie geiftig gang bas Gebiet bes Roran verliefen. Die Reophthagoraifche Rablenlebre, bie Neoplatonifche Lebre ber Reltfeele merten gur Bermittelnng ber Belt mit Gott angewanbt.

ŝ

ŝ

n

i

b

b

## III. Die Weltfeele.

Ale eine fur bie Lehre von ber Beltfeele intereffante Stelle theilen wir folgende aus bem vierzehnten Traftate mit.

Biffe, baß bie Stille ber Miffeele fic auf alle Theiljeeten in einem Guß ausschiltete; jedoch tomen bie Theiljeeten nur einen Theil von ihr uoch bem andern annehmen, ebenso wie ber glitige Lehrer gern seine ganze Renntnis möchte auf ben Schiller überfließen laffen, jedoch saun bieser bie Renntnis nur allmälich unt beiltweise erinsen.

Die Suffenleiter, welche vom innersen Puntte ber Erbe bis jum höchften Höbepunt bes himnels errichtet ist, wirt zumächt gebildet burch bie Mineralien, beren unterste Stufe bon ben Erbartigen Mineralien, wie Gips, und beren deerste Stufe von ben wodesenden, nur aus Teinen Clementen verbichteten Erbessteffen, Gold, Spacinth, Perlen, besteht. Als bie Seele ber Mineralien werben bie Lusttheile, als Geist berfelben bie Wasser; und als Körper bertieben bie Erribeite Berkachtet.

Die oberfte Eufe ber Mineratien schieft fich an bie unterstie Entse ber Pflauzen an; tiese wird durch das Gelsengrün, melches nur auf Eteinen zusammengeronnene Taub sei, der durch ben Regen und die Nachtseudzigkeit ergrünt, also noch ein Pflauzenmineral ist, und durch die Pflüsse gebibete. Jöre oberstie Eufe aber ist die Thierpflauze, die Palime, und diese sich eine der ist die Thierpflauze, die Palime, und diese fich der Thier der ist die Thierpflauze, die Palime, und diese eine ach ein Thier, weil bei ihr die Andelme und bie seinen Auft, mannliches und weitbiches Geschlicht in den Gingelerscheinungen gesondert sind; auch verdorrt die Palime, wenn man ihr das Haupt absoliches. Der Jused der Pflauze ist aber, die Bermittelung zwischen der Erbe und den Zhieren durch die Kertverbringung der Nachung zu siehen.

Die unterste Stufe ber Thiere wird nun von solchen gebibet, bie nur einen Sinn haben, wie die Connece im Buffennoten, bie mit ihrem Leibe in ber Pflange ftedt und sich mit ihrem Dbertörper bin und herbewegend und Rah-

rungsftoffen tastet. Gie ist somit ein Pflangenthier. Die oberfie Gufe ber Thiere aber wird gebildet burch solde, welche nicht allein fun Einne, sonbern auch ein höheres gestiftiges Bermögen haben, wie ber Elephant, bas Pfred, besonbern aber bie Bienentönigin.

Ter Menich, welcher bie nachfitobere Stufe einnimmt, ichtieft fich, insofern viele uur ben finulichen Arteben folgen, an bie Thiere an, sofern er aber im Geifte lebt, ift er ben Engeln angehörig.

Uleber die Engel, welche auch die geistigen Wesen genannt werten, erstrecht sich bann weiter die Phantosie gerfallen nach den verschiebenen Himmelskreisen, welche die Erde wie Elerschalen sober wie die Ringe einer Zwiebel um schlieben, und es werben die Rangstufen der Engel, d. der Engel des Angel, d. der Engel des Angel, d. der Engel des Angel, der Werten des Werter, des Montes unter schieden, auch jeder der Freierung abgert eine gestige Kirtung mit bilben sie somit einen achten Kreis. Bergl den neum und bilben sie somit einen achten Kreis. Bergl den neum und bilben sie somit einen achten Kreis.

Diese Vebre mit bem Koran in Gintlang gu bringen, scheint freilich auf ben ersten Angenbild schwer. Da jen Manner jevoch von bem Bewußtsein amsgingen, bag bie bon ben Philosophen und Propheten geschrte Wahrheit nur eine sein seunte, nun sie beshalb sinter bem einfachen Sim ber Borte eine tiefere Wahrheit verborgen machnen, so war die solche Bereinbarung wohl möglich. Go bezeichneten sie jum Beispiel biese Entwiedelung ber Seele burch bie gang Belinburrch mit bem Antervand Wirfash, die himmelswanderung, jenem mahrchenhasten Mitt bes Propheten auf bem Atligebert, benannten sie mit bem im Koran siets wertenmenter necht bem im Koran fiets vortemmenter "geraden Pfab" as-Sziralu-I-mustagim.

la

'n

'n

Ś

is

I

B

In ber Naturphilosophie nahmen sie aber vorzugsweise ibre Zustucks zu ber Lechte von ben Engeln, mit benen sie die Naturträfte identisseiten, und hierburch besonders gelang es ihnen, ben erhabenen einigen Schöpfer außer ber Welt trog vieler pantheistischer Borstellungen zu bewahren.

Es giebt aber zwei Arten ber Eugel, critich bie Raggestellten (al muqaradan), bie Träger bes Trones bes Hern,
in socher ist bie Allieste, bie Allies bewegt; und zweitens
bie Betrauten (al muwakkalon), welche mit ber Erhatung
eines jeden Judiodbumms oder einer Gatung betraut sind.
De sagt bie Ubefreiserung: es salte lein Tropsen vom Himmel, es sei beun ein Engel mit der Erhatung besselbes
bis zur Erde betraut, und ein Blatt ersprieße, es sei den nieme Engel das Wachsthum besselbes der der beite lieht durch bei Engel, die Jusassen der himmeleszonen, ein wiger Bertebr zwissen den Wiederen und Deren Welt, die zu auch die der Wiederen und der Wiederen und Deren Welt, die ja auch die der immeleszonen gusesselben vorben.

Interessant ift hierstür ber zwanzigste Arattat über bie Pflaugen. Nacheem hier jene Suigen ber Entwiedelungen: Ettin, Pflanze, Thier, Wensch, angegeben, sahrt ber Berriasste fort: Bissife, Bruder, du sies getete, Gott zu sinden, und auf diese Ettise gesetet, zu ber du seit bem Tage beiner Schöpflung betimmt bist. Dann heißt est Er sei bie hierher wirch ben Ulebergang von einer niedrigen zu einer immer biberen, vollendeteren Stufe gestiegen, die daß er Gott sinde, sind bezunge nub bas von ihm Lerbeiffene erhalte. So siem Seiten berstrichen, in benen man an ihn nech gar nicht gedacht; dann sei er aus einem Aropsen trüben Wassers einem fei er aus einem Aropsen trüben Wassers einbassen, wo sein Ban bollendet wurde. Dann, heißt es, beurrest die we sein Ban vollendet wurde. Dann, heißt es, beurrest die

beran, bamit beine Rraft erftarte und bu ber Ginne machtig werbeft; ba erhielteft bu allmälig bie geiftigen fabigfeiten und lernteft in ber Coule Lefen, Schreiben, gefellige Bilbung, bie philosophifden llebungemiffenschaften, Rechnung, Buchführung, Daag und Gewicht. Dann trateft bu in bie Berfammlung ber Gelehrten, in bie Anbachteftatten und gu ben Beften, und gingft auf bie Darfte gu ben Runftlern und auf Reifen, nun bie Beichaffenbeit ber Erbe und ihre Buffanbe und Bechfel, ben Banbel ber Geftirne und ben Umlauf ber Simmelefreife tennen ju lernen und aus bem Schlummer ber Thorbeit ju ermachen. Mus bem, mas bu pon ben Buftanben ber Belt und ibrem Bechfel erfannt baft, wirft bu ficher wiffen, baf bu nach bem Tobe in einem anberen Ruftanbe neu beginnen wirft. Go bereite bich benn jum Mufbruch und fammle Reifefoft, und nimm ben Charafter und bie Tugenben ber Engel an. Dies baben wir in unferen einunbfunfzig Abbandlungen bargetban.

Wiffe, baß bas wohlgeftigte Wert einen allmeisen Meifer Gegengt. Zeber, ber die wunderbare Ansbildung umd tie Mannichfaltigteit der Pflang betrachtet, ertenut sicher, baf sie von einem weisen Schöper berrühre. Denn die sier mit entgegengssehten Kräften und einander meibenden Eigenscholien verschenen Esmuen sich vereinigen, noch die an der Pflange kemertten Eigenschaften annehmen, es sie denn durch das Walten eines weisen Schöperes, worüber ein Zweisel isse. Wenn man aber nicht nacheeut über die Schöpferschlie ist. Wenn man aber nicht nacheeut über die Schöpfenheit seiner Werte, noch warum er so und zo gehandel, so kam man ihn nicht ertennen, und erwähnen wir deshall Knieges davon in dieser Abhandung.

Biffe, bag bie Pfiangen ale fichtbare, offenbare Runftwerfe mahrnehmbar find, jeboch ift ihr Runftgetriebe un4

쾖

m

ic

2

32

fichtbar, beimlich und ben Mugen verbillt. Dies ift es uun, mas wir bie Theilfeelen, bie Bbilofopben bie Raturfrafte nennen, bas Religionsgefet aber ale bie Engel und bie mit ber hervorrufung und Musbilbung ber Pflangen und Befchopfe, fowie mit ber Schaffung ber Steine betrauten Beere Gottes bezeichnet. Die Muebriide find gwar verschieben, aber ber Ginn ift berfelbe. Die Philosophen nun fuhren biefe Berte auf bie Raturfrafte und bas Religionegefet auf bie Engel, aber nicht bireft auf ben gepriefenen erhabenen Gott gurud; benn ber bochgepriefene Schöpfer ift ju erhaben, um felbft bie Raturforper ju bilben, finnlich fich ju bewegen und forperlich ju banbeln, ebenfo wie bie Ronige, Berren und Oberen ju bod fteben, um verfonlich Berte ju verrichten, wenn biefelben auch auf fie, als bie fie befohlen und gewollt baben, gurudaeführt merben. Wenn man g. B. fagt: Alexander erbaute Alexanbrien, fo gefchah boch ber Bau nur auf feinen Befehl, er verrichtete aber nicht perfonlich bas Wert. Go werben bie Werfe ber Anechte auf ben erhabenen Gott jurudgeführt, wie auch ber Roran bies beftatige, wenn es beißt: nicht ibr tobtetet fie, fonbern Gott bat fie getobtet.

Im folgenden Absichnitt wird baum behauptet, baß es ber Allmacht Gottes, die ein Wert neu schaft, auch möglich set, ben Ban zu andern, und nichts ibn hindere, ein Kalb aus bem Mutterfeib eines Kameels hervorgeben zu laffen.

Auf biefe Weife war es möglich, philosophifche Spftene und Religieuslehren mit einander in Eintlang zu bringen und ben reichen Stoff, ben fie verfanden, von ihrer Grundanficht and zu betrachten.

Sie felbft theilen ihre Quellen in bier berichiebene Arten.

1) Bucher, welche aus ben Ausspruchen ber Beifen und Philosophen über die philosophischen Uebungs und Raturwiffenschaften zusammengesetht find.

7

Ì

30

90

à

ri.

IF.

b

2) Die offenbarten Bucher, welche bie Propheten brachten: wie die Tora, bas Evangelium, die Pfolmen, ber Loran und aubere Schriften von Prepheten, die mit ihren tiefen Geheimniffen durch Offenbarung von ben Engeln mitgetheilt find.

3) Die Bader, die fiber die Ratur hanbeln, b. h. über die Formen, nach welchen das Borhandene jest geftaltet in Diese bandeln über die Zusammenssigung der himmestellis, die Entibellung der himmestenrgen, die Bewegung der Zeterne, die Mache ihrer Körper, die Ausnblung der Ziterne, die Mache ihrer Körper, die Wandbung der Ziterne, die Remantlung der Elemente, die Arten des Seinben, d. iebende Wesen Ministerlien, Minasqui, und dann ihrer die der in die Bermantlung er Elemente, die Arten kunst die Bermen, Zochriften und Vertgeuge von seinen Bestung und tiesem Gebeinmis, deren Aussenstelle der Wenschau und ist eine Gebeinmis, deren Aussenstelle die Wenschaus und siesen deren inneren Sinn aber sie nur durch die Güte des Echöpfert ersoffen.

4) Die göttlichen Bucher, bie nur die Gelanterten erfaffen; sie sind in ben Sanden ber eblem einen Bergeichmer (8.80, 15 Schrieb, 16.10). Die Buden ben die bei Substang ber Gelde, ihre Gattungen, Arten und Theile. Sie zeigen, wie einerfeit die Seele ben Körper beherricht, ihn bewogt, ordnet und über ihn bestimmt; und wie andrerzieits in bem Körper und burch ihn bie Wirfungen ber Seele allmälig im Berlauf kn Tage und in ein Zeiten ber Flanetenconjunctionen und Vrioden hervortreten. Dann stellen bie Jum Grund alle Beiere gum Theil niedersinden bis zum Grund alle Beiperlichen, zum Theil aber and ber Jünsternis ber Körpert

welt auffteigen\*); wie fie aufgeregt werben aus bem Schlafe ber Corglofigfeit und Bergeffenbeit und bann jur Abrechming und jur Abmagung versammelt merben; wie fie bann über bie Simmelsbrude geben und jum Barabies gelangen ober in bie Bonen bee Abgrunde und bee Teuere gebannt werben, ober auch in jener Rluft gwifden Simmel und Bolle verweilen, ober enblich auf ben Binnen ber Scheibemauer fteben bleiben, wie es im Roran beißt 23, 102: Und binter ihnen liegt eine Rluft bis jum Tage ihrer Auferftebung; und ferner 7, 44: und auf ben Binnen fteben Dlanner, Die fennen Beben an feinem Beichen. Das fint bie Manner, welche "fint in Saufern, bon benen Gott geftattete, bag fie errichtet und fein Rame barin ermabnt merbe"; 24, 36. Dies ift ber Buftand unferer portrefflichen eblen Bruber, fo abmt ihnen nach, o ibr Bruber, auf bak ibr moget ibresgleichen merben. Wir haben in unferen Traftaten bargethan alles bas, mas unfren bortrefflichen Brubern bon biefen Biffenichaften Roth thut.

## IV. Die Gliederung bes Ordens bei ben Aufrichtigen Freunden.

Um soche fittliche umb geistige Bollenbung zu erreichen, bilbeten die Anhänger bieser Lehre eine Art Loge, benn sie hatten liberall, wo sie sich fanden, ein besonderest Hand, in welchen sie sich ju bestimmten Zeiten versammelten. Rein Uneingewelster hatte durein Zutritt. Hier sollten sie dem Entdium frer Wissenstein zu der Mitthellung ihrer Geheimnisse obliegen. Zwar such be philosophischen Uebungswissenschaften

<sup>9)</sup> Das Spftem biefer Seete fann man fefr gut mit bem bes Orig na es vergleichen, ber feine wilfenichoftliche Darfielung bestientumen, ja auch burch ben Revolatonismus gub begründen fachte, und wird man an feine Lebre vom Die erweite gutertung bier bietefach erianert. Dennoch fie ein birecter Zufammenhang nicht nachumeilen, und habt ich ben Drigen es nie erwähnt gefunden.

auch Gegenstand ibrer Studien; jedoch wird ihnen besonders bie Beschäftigung mit ber Bahrnehnung burch Sinne und Berstand, und die Betrachtung und Erforschung ber Gebeimnisse in ben göttlichen, offenbarten prophetischen Buchen und ber baraus folgenben Geset empfossen.

Es zieme ihnen nicht, irgemb eine Wissenzigenichaft zu tabela, ober ein Buch ber Gelehrten zu berspotten, noch sich vogen irgenve einer Lehrweise zu erzirnen, benn siper Eehrweise erschweise zum dasse Aufrich weise erschweise zum dasse Aufrich weise erschweise werden aus gestig Aufriehmsare von Aufung bis zu Einde, seine Aufurehmsare von Aufung bis zu Einde, seine Aufuren und Inneusiete, das Alare und das Geheitun, das hier der Aufuren und Inneusiete, das Alare und das Geheitun, das hier der einem Aufung und einem Grumbursache aus nud es giech nur eine Wellang und einen Grumbursache aus nud es giech nur eine Welland eine Geele, troh ber verschiedenen Gubstanzen und einander fernschen Gattungen, troh der vielerlei Arten und einander fermben Tehle.

g

1

à

ĉΪ

8

İ

8

įį

1.8

Dierauf wird in ber vierundvierzigsten Abhandlung gezeigt, wie man bei ber Wahl eines Freundes gar vorschiftig ein und bessen Shatter und Glanden gar vohl zwor er sunden müsse, denn die Gemeinschaft der Freunde müsse wisse weite Seele in vielen Körpern sein. Ihr inniges Zusammeleben und ber gegenseitige Beistand, den der mit zeitichen Gut Gefegnete und ber mit Kenntnissen Begabte sich gegarseitig leisten sollen, wird in dem Biste darzestellt, das Zwei sich auf die Arcie begeben, von benen der Gie bled Vingen und einen schwachen Körper, aber eine sprofe Menge Reiselfot, das er sie seine fehrende zwei bingegen ift fauf und sekfret, aber eine sprofe Menge Riefest ba, das er sie selbst nicht zu tragen vermag; der Andere bingegen ift fauf und selbstätig, doch ohne Reiselste da führt nun der Starte den Blinden, trägt bessen kohn und zie gelangen.

Diese imnige Berbindung muß statisinben, da in ber Welt juei Gegensage, ber bes Leibe und ber bes Geifee, bestehen; um giebt es bier Arten ber Wenschen: bie Ginen haben Geist und Gut, Andere feins von beiben; wieber Andere mr zeitliches Gut, noch Andere enblich nur Kenutnis. 3n Gitze und Liebe mißten daher die Glüdsgüter ausgetausst unfcht und mitgetheilt werben.

Sie theilen bann bie Mitglieber ihres Orbens, ber Seelenkraft eines jeben gemag, in vier Stufen.

Die erste Suife wird bezeichnet als die ber Reinheit ber Substan; in ber Geele, sowie die der Reinheit ber Suten Aufsfang ind schneien Borstellung. Diese heißen in unserer Lehrweise die Geschiedten (Osawa-s-szanai), und den ihnen handelt der gweite Tardtat; sie haben die einsehende und unretrescheinende Araft für dad, was burch die Sinne wohrgenommen wird und zur Berstandestraft eindringt. Diese Tuste erreiche man bis zum funfgehnen Jahre, wir nennen sie in unseren Tardtaten "untere erient (al abarz) mitsebigen Brüber". Der Koran bezeichnet biesen Standpuntt mit den Worten: "und vonn de Kinder unter Euch die Mannbarkeit erreichen 24, 671.

Die zweite Stufe sind die mit der Leitung (es-sijass) Begabten. Unter Leitung verstehen wir die Bestünn der Arriber, die Freigebigfeit der Seefen, die Spentung überströmender Milte, Erdarmens und Mitselbend gegen die Brüber; dies ist die entscheidende (chakamija) Aroft, welche zur verständigen Aroft nach dem dreißigsten Jahre hingutrit. Diesen Einahpunt schlieber der Koran mit den Worten 28, 18: "als er aber seine Blätbe erreicht, verstieben wir ihm Urtheilstraft und Kenntnis." Wir nennen sie unsper guten und vortrefflichen Brüber (al-akhjar, al-Ludhala).

Die nächthöhere britte Stufe ift bie ber Könige und herricher; sie gebieten und verheiten, überwinden und einmune, um Ungehorsam und Bibereschiedeti, von sie her vortreten, mit Midve, Gute und liebevoller Zurechtjehung zu unterbrüden. Dies ist die Eraft ber göttlichen Verschieden ben dem bein ben Körper und dem vierzigsten Jahre eintrit. Darauf weist der Spruch in Koran fin (S. 46, 14): "als er zur Blüthe gelangt war und vierzig Jahr erreicht hatte". Diese nunen wir unfere vortrefflichen eblen Brüber (al schales-al-kiram).

Die vierte Stufe steht uech über vieser; sie bemacht die Sessammtheit unseren Britber in allen Stufen und erfervertids volle hingabe, die Amahame der Bestätigung und die Angendezeugung des Kahren. Dies ist die Engelektast, die nach dem simpsigken Jahre den der Geburt ab in den Körper niederskeitzt eige sichete zur Rückfebt und zur Tennung von der Waderie, und auf sie steigt die Kraitzur himmelswanderung nieder. In deerselben steigt man zum Reiche des Himmels und sich und wahrt, der Angeleichen die Awerschung und die Awsägung; dann wie man den Psad überschung, den Geweicht, dem Feuer entslieht, in das Paradies tritt und dem herrücken Feuer entslieht, in das Paradies tritt und dem herrücken Feuer entslieht, in das Varadien wird. Diese Stufe derschung des gestügten der Koran mit den Worten: "o du berubigte Ertle, ehre heim zu deinem Herrn, zufriedensstellend und zufrieden gestellt (S. 89, 28).

Birabam fomocht als 3 of enh bezugen im Roran bief Deintebr (s. 12, 102) und es wird als Belegfielle bagu aub bem Coangelium citirt: Furmabr, wenn ich biefen Reperbau ser laffen, so ichmebe ich in ber Luft jur Mechten bes Thrones bet meinem und eurem Bater und thue Fürbittefür euch; so gebe bem ju ben Rönigen in ben Weligegenben und rufet fie zu Gott, findett ench nicht, benn ich bin mit ench, wohin ihr immer gebet, Sieg und Starte ench verleihenb.

And bie Philosphen bezengen biese heimleber; so wird ber Spruch bes Sofrates, als er ben Gisteber trant, angegeben: Wenn ich end berfalse, vortressliche Britter, so gehe ich zu eblen Brütern. Und anch ber Spruch bes (Pseude-) Philosopras am Einde seines gestenen Briefes wird her vorgebeben: Benn du thint, was ich die bestimmt, so beleich du bei der Trennung vom Nörper in der Luft, nicht mehr tehrst du zur Menscheit, sährt der Trennung tom Nörper in der Luft, viese micht mehr an Misson, sähr der Trastat fort, diese Brüter zum himmetreich; Sokt aber sührt, wen er will, den geraden Pfad.

Bift bie, welche hierzn bernfen fint, giebt es vier Birtien: erstlich bas Betenntnig biefes wahrsaften Befehls pur heintebr; zweitens bie Darftellung biefes Befehls burch Gleichniffe pur Ertlärung nub Erfanterung; brittens ber aufrichtige Glaube baran im herzen; viertens bie Beibätigung befleben im wahren Eifer und in ben biefem Befehl entsprechenten hantlungen

Das ernste geistige und sittliche Kingen viefer Verbedberung erscheint uns in einem um so scheien Gemeinschaft in eine höcht triffen Zeit erstant. Denn das durch die jelksspätigen Präsetten zersplitterte Reich der Chalifon war im zehnten Jahrhuntert der Sammel und Immelsatz aller doster, und die Tolgen einer mit Herrichigung geparten Drihodogie erscheinen dier in der transigsten Gestalt. Ung und hendelei gilt da für Frömmigleit, herzlose Bersolgungssincht für Tugend. Robe Granjamteit ist ihre Lappeteit, und seiner Trug ist ihre Kugseit. Alberige Schmiechele hält man für Tren und hödmichse Untervertung für Gerechtigkeit. An dem Serrschenfuhl der Emire liegt die ersabene Gestalt der Dichnung geschieft und vöcht

17

sich mit etelhaster Schmeichelei im Staube. Zwar pruntt man mit Aunst und Bisseuschaft an ben Ileinen Hofen, oder nur bie Schmeichelei gegen bie Thraunen ist das Ziel aler Bestrebungen, und bie inst Umantirliche getriebene Sinnenluft erscheint als hebel aller Thätigteit. Die gange Geschichte ber Mellem Araber in bieser Zielt erscheint als ein trüber Pholiever Menschlicht, und wohn man blidt, sieht man nur Wolche und Trachen im Schamm sich walzen im Schamm sich walzen.

Da ersteht biese Gemeinschaft mit bem Betrauen an einen Meuscheunechte und Pflichten, mit bem Betrauen an einen über Mles menschiche Deuten erhabenen, veissen mitiekenelen Schöpfer. Trog ber pantheistischen Richtung, bie ihnen star ist, suchen sie bie licheit bes aufterteilichen beiligen Gettes zu betwahren. Sie halten Alles sern, was Gett als barten Thramen barsellen kennte, und prechen mit sittlichen Umwillen gegen bie, welche an ben ewigen hillen ftrasen sich im Geste werden.

In ber Frage, wie die Berbindung ber sichfbaren Belt und bes Menschen mit Gett stattfinde, suchen lie bei allen Bhilosophen und Lehren Nath, und voenn sie hier an bie pantheistischen Lehren auftreifen, so muß man boch gesteben, baß allen beifen Borstellungen eine tiefe Wahrheit ju Grunde liegt.

## V. Der Berfaffer und ber Ginn bes Dahrchens.

Tas verliegente philosophische Mahrchen, veldes einen Theil ves einundyvanzigften Trattates bilvet, hat man bisbr einerfeits für einen vollständigen Trattat, und ambrerfeits für vie Echlugabhandlung aller einunbfünzig Trattate gehalten. Jedoch, was das Erfte betrifft, so geht biefer Erzählung eine längere Abhandlung verans, in der über bie Klossen und die Beschaffenheiten der Thiere, ihre Fortpflanzung und die Beschaffenheiten der Thiere, ihre Fortpflanzung und

ihre Lebensweise gesprochen wirt, und sieben beie beiben Theile ber Abhandlung in einer folden Berbindung, daß ite anf einander als sich ergängend hinveisen. Ueberhaupt liebten es ja die Bersasser biefer Abhandlungen, burch sinnige Mahrchen bie Wahrheit ber behandelten Frage recht einzupragen.

Benn man zweitens aber biefe Ergablung ale ben Schlufftein bes Gangen betrachten will, fo fpricht gunachft bie Anordnung bagegen. Wenn man nun auch mit Recht behaupten tann, bag biefe Abhandlungen nicht in einer ftrengen Orbnung gufammengeftellt feien, fo murbe eine fo gewaltfame Abanberung boch fcwer gn rechtfertigen fein. Aber viel gewichtiger fpricht biergegen bie gange Tenbeng biefer Gefte. Der Menich, jene gwifden Simmel und Erbe vermittelnbe Stufe ber Entwidelung, jene Rrone ber Schopfung. unterliegt bier im Bortftreit ben Thieren, und nachbem ber Menfc alle eingebilbeten Borguge, bie er in feineren finnlichen Genuffen ober in ben burch feinen Berftant bergeftellten Runften und Lebeneverhaltniffen gu haben mabnt, vernichtet fieht, rettet er fich nur burch feine Unfterblichfeit aus ber Rieberlage. Run ftebt biefe Ergablung am Enbe einer Reibe bon naturmiffenschaftlichen Abhandlungen, ja fie folieft bie engere Reibe bavon, und fieht man bon ben baran lofe angebangten Abbanblungen 22 - 30 ab, fo ftebt biefes Mabreben in ber Ditte gwifden ben rein formalen und naturmiffenichaftlichen auf ber einen, und ben ethischen und religiofen Abbanblungen auf ber anberen Geite. leitet mit feinem Schluffe ju ben ethischen Traftaten über.

Das Mahrchen scheint uns somit lebren zu wollen, bag nicht burch bas bloße ausgebildete Teutverungen um bie daraus hervorgebenben Kenntniffe und Rufte, nicht burch bie mit Gestalt und sinnlichen Borgagen besonbere begabte

Natur ber Menich bie Arone ber Schopfung und bie Bermittelung gwifden Simmel und Erbe fei, fonbern vielmehr burch feine Gittlichfeit und Religion, ju welcher jest bie Reibe ber Abbanblungen fich bem Befen nach wenbet. Daß aber biefe Ergablung am Cube einer burch gwelf Abbanb: lungen enger geschloffenen Rette gestanden bat, barüber belebrt une folgente Stelle im piergebnten Traftat.

"Bir baben über bie Naturmiffenfchaften fieben Abband-Innaen acidrieben, von benen bie erfte biefe ift (14), worin wir bie Materic, Form, Bewegung, ben Ranm und bie Beit bebaubeln, ba biefe ffinf Dinge alle Borver umfaffen; auch baben wir in ber Abbandlung über bie Ginne und bas finnlich Babrnebmbare bie ben Borbern anfällig guftokenben Gigenichaften furz berbergeboben.

Diefem Traftat folgt bann (15) berjenige, in welchem wir ben Simmel und bie Welt betrachten, und worin wir bie Aufammenfugung ber Simmelefreife, ibre Babl, bie Beite ibrer Bonen, Die Schneltigfeit ibrer Umfreifung, Die Greft ber Sterne, Die Arten ibrer Bewegung, Die Gigenicaften ber Sternburgen und ibre Darftellung auf Rarten berbor hobent.

Sierauf folgt bie Abhandlung, worin wir bas Befteben und Bergeben behandeln (16), fowie bas Wefen ber vier Glemente nuter bem Montfreis, namlich bes Feners, ber guft, bes Baffers und ber Erbe. Auch beidreiben wir barin, wie eine babon ine andere fich vermanbelt und bie Rorper bervorgehn.

Dann folgt ber vierte Traftat, worin wir bie Ericheinungen bes Methere nub bie Bermanblungen bebanbeln, bie in ber guft über unseren Sauptern porgebn (17).

In ber fünften Abbandlung (18) betrachten wir bann bie Mineralien und ihre Enbstangen, wie fie im Schoof ber

Erbe, auf ben hoben ber Berge und in ben Tiefen ber Meere entfteben.

Die fechete Abhandlung (20) behandelt bie Pflangen, ihre Familien, Arten und Unterarten, fowie ihren Anten und Schaben.

Die siebente (21) Abhandinng betrachtet baun die Gatingen ber Thiere nub ihre Arten, sowie sie auch die Berichiecenseit ihrer Naturen furz barftelte? "Arther baben wir ichen fanf Artitel geschrieben in ber philosophischen Uebungswissenschaft, wobon ver erfte (1) die Jahl in ihren Arten und Unterarten nub bas Englieben berselben aus ber Gins, die vor ber Zwei ift, behandelte.

Dann folgt die Abhandlung über die Geemetrie (2), welche die Grundregeln biefer Biffenschaft, die Guttungen ihrer Maße, Linien, Alaben, Körper angielt, auch wie biefe aus dem Buntt, welcher in der Geometrie ber Eins in der Arithmetit entspricht, hervorgeben.

Die britte Albenblung (3) betraf bie Sterne. Wir ermäfinten barin ber Geftiren, beifdriefen bie Simmeldtreife und Sterne und zeigten, baß ihr Berhältniß gur Somme bem Berhältniß ber Zahlen zur Eins und bem ber gemetriffen Maße gum Puntt entfpreche.

Dann folgt bie Abhandlung, werin wir bie Berhaltniffe ber Zahlen, Geemetrie und Rempositionen gegen einander darthaten. Diefe geben alle aus bem Gleichheitsverbaltniffe hervor, wie die Zahlen von ber Gins und bie geometrischen Maße von bem Puntte ausgehen.



<sup>\*)</sup> Diefe fieben Traftate, weich bie Raturphilosophie bebanbein, speinen besonders jeht von großer Wichtigkeit zu sein, ber weitherung weither 20 fen in siener indischen Altersbumschube III, 415 fi. bie nepfatonische Geistestichtung bei ben Indeptatonische Geistestichtung bei den Indeptatonische Beistestichtung bei ben Indeptatonische Beistestichtung bei bei Raturphilosophie Gebandete.

Im fünften Traftat behanbelten wir bie philosphische Rebe (Cogif); barin besprachen wir bie gehn Werte, von enem jebe eine Gattung ber Gattungen ist. Dam hoben wir bie Menge ihrer Arten und Unterarten hervor. Die eine von ihnen ist die Buffang und die anderen neun die Kocheng. Gie hängen in der Erzifteng mit der Guttag gesammen, wie anch die Zahlen mit der Eins, welche ja vor der Zwei ist, zusammenhängen. Schon vor und haben die fristeren Bediefen sierlieber gehandelt und es in Rückern zusammengeftellt, welche sich in den Danden vor Leute sinderen konfere gehandelt und es in Rückern gutammengeftellt, welche sich in der Rebe voaren, und Leute, die daer weitschweifig in ihrer Rebe voaren, und Leute, die dae weitschweifig in ihrer Rebe voaren, und Leute, die daer weitschweisen, so blieb der Sinn derselben den Betrachtenden verschlossen, und es ward die Erlenntnis ihres wahren Welend den Forschenen schwere.

Desvegen haben wir biefe Artifel in furzer Fassung geschrieben, gleichfaun als Eingang eber Einleitung, bamit ibr Berstantnis benen, bie sich wollen belehren lassen, nabe fomme und ben Anfangern bie Ginsicht hierin leicht werbe."

Diefe Stelle giebt und alfo eine wohlgeschloffene Reihe von Abhandlungen, welche gunachft philosophische Grundfate behanbelt und alebann biefelben auch auf die Erscheinungen anwendet.

Diefer Rette wurden bann anbere abnliche Artifel eingeschoben und angeschloffen, wobei man freilich bei bielen Artifeln fein paffenbes Binbeglieb bemerten fann.

Bei ben nach bem einundzimanigsten Tratat folgenten neun Artifeln wird es uns besonders schwer, dele bestimmter gegliebert in die Naturehilosophie einzureihen. Die hilte matische Instantische in in in in in in in in in in in in teiner Wissenschaft zu finden, jedoch ist hier der Naturpisch schophie ein gar zu weites Geb angewiesen. Ausgrichestung existieren also schon ber der Justantenssellung diese einundfünfzig Traftate ganze Reiben, sowie auch einzelne Abhandlungen, welche bann nach febr allgemeinen Gefichtspunkten zusammengestellt wurden.

Mis Mitarbeiter an biefem Bert, ermabnt Chabragur; nach bem Jahr 319 fünf Beife\*): Abu Suleiman Muhammed ibn Musch ir al nasbī (Hadjī Khalīfa; ibn naszr al bustī), befannt unter bem Ramen al Mugaddasi; 2) Abulchasan ibn Djahran al Rihani (Hadii Khalifa: Ali ibn Harun az Zandiani: 3) Abu Achmad an-Nahradjūrī; 4) al 'Aufi; 5) Zaid b. Rafa'a \*\*). Doch icheint unter biefen befonbere Baib ibn Rafaa nach ber Stelle in Abulfarabi Gefdichte ber Donaftien G. 330 von befonderer Bichtigfeit gemefen ju fein \*\*\*), und find wir verfucht, ihn fur ben Berfaffer biefer Reihe mit ber fo geiftreichen Ergablung gu halten. Dan fannte feinen überwiegenben Scharffinn, und bie angeführte Reibe ber Abhanblungen beweift, baf er befonbere in ber Reophthagoraifchen und Reoplatonifden Schule bewandert mar. Geine Abbandlungen. fo icheint es, gaben bie erften Grunblagen, auf benen bann bie Abbanblungen ber anberen Gelehrten fich entwidelten.

Sat gleich biefer Mann ebenfo wie feine Mitarbeiter gar wenig Anertennung bei ben ortifobogen Muhammebauern gejunben, fo find wir boch verpflichtet, ihm unfererfeits bie arbeit Mertennung au jollen.

Ter sittliche Berfall seiner Zeit erfallt mit tiefer Trauer sein Gemith. Wit großer Schärse und oft beißendem Wis weiß er ben heuchtern die Larve dom Gesschl ur eisen und bem auf Berfeinerung sinntlicher Genuffe gerichteten Sinn seiner Zeitzenofsen und ben durch ben hochmuth oberfläch-



<sup>\*)</sup> Bergl. Sprenger's Abhanblung über bie Resail ber Ikhwan as Szafa. Journal of Bengal 1848. 1. 502.

<sup>\*\*)</sup> Cf. Hadji Khalifa ed Flügel IV. 460 n. 6438.

<sup>\*\*\*)</sup> Bergl. Rauwerd, Gabe ber Anfrichtigen Freunde G. 10.

lichen Wiffens aufgeblähten Geist berselben zu geißeln. Mit rastiesem Giere such er burch ein ernste Sendimi in ber Religion nus Stiffenichalt bie Bahrbeit zu finden umb bieselbe burch ein sittlich strenges Leben zu bethätigen. So sieht er mit seiner Schaar wie ein Gesten in bem wilhwegenben Werer eines Stiftlich entarteten umb barteging Zeitalters. Doch er fämpft mit ber Unerschreckenbeit umb ber Stärte eines Selben, ber für ein erleres Lebensprinch meine reinere Stiftlichet ben Kampf mit einer Ungabl er bitterter Gegner surchtles unternimmt.

## Anmertungen.

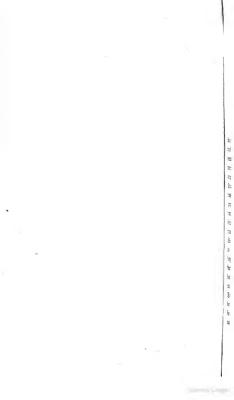

1. Genien ober Diinn. Trot bee ftrengen Monotheismus im Islam bat boch Dubammeb ben Glauben an biefe halbirbifden halbhimmlifden Befen mabricheinlich aus bem Beibenthum ber Araber in feine Lehre aufgenommen. Gie merben ale bie Refte einer fruberen untergegangenen Coopfung betrachtet (vergl. G. 33), bie in ber Bhantafie ber meiften Gemiten fortlebt. Das Genien- und bas Menfchengeschlecht werben bei ben Arabern ath-thaglan genannt, welches Bort bie Duhammebaner gwar gewöhnlich burch "bie zwei Gemeinschaften" erffaren, bas jeboch offenbar feiner Bebeutung gemäß bie zwei fcweren Befenreiben, ber britten Befenreibe, ben Engeln (ar-ruchaniifun ben geiftigen Befen) gegenüber, bezeichnet. Genien fowohl, wie Engel, fteben in intellectueller Begiebung bem Menfchen nach, mabrent bie letteren in fittlicher Begiebung und bie Genien in ibrer Runftfertigfeit bem Menfchen überlegen find. Die lauteren Bruber haben bie Benien nicht in bie Stufenreibe ber Entwidelung mit aufgenommen, ba fie ja icon eine eigentlich vergangene Schobfung find. Alle grabifden Dichter, fowie auch Reifebeidreiber, ermahnen biefe gefpenfterartigen Befen gar vielfach; bie Bebuinen in ben Buften glauben fich bon ibnen umgeben, und es ift auch beute noch ber Glaube im Orient

allgemein, bag bie Irren und Blödfinnigen von ben Genien befoffen feien.

2. Bivarasp. Die Namen in biefer Erzählung nimmt ber Verfasser mer Persischen; bas Vert wiltes gehatunfen Pferte bedeuten und ein Zeichen seiner Macht sein. Ein graufamer König bieses Namens ist sonst der Zucha, vogl. S. 282, arabijd Ohachdat bedannt. Bu seiner zeit ebet nach Abulfe da hist. anteist ed. Fleis eher S. 22, vol. S. 68, Abraham, und war Nimrod ber Präsec bessellen für Abulfe da hist. anteist ed. Fleis eher S. 22, vol. S. 68, Abraham, und war Nimrod ber Präsec bessellen für Eine Anfpielung auf biefen Knig wirde wegen bed gang verschiedenen Charatters nicht recht statthaft sein. Der Litch Schapmerb mit betweet Konig ber Ererbicken.

Das grünliche Meer feunte poetische Bezeichnung fein, jedoch wird bas grüne Meer in ben arabifchen Geographien fitte mit unterbein fieben Meeren, und S. 210 in ber Ace des fresses unter ben vierzehn Meeren genannt; es ift Bezeichnung bei wischen Meeres, wenn es anch bisveilen als ber arabifche Merbufen vorfoumt. Die Gleichheitellnie, ber Acquator, an merer Stelle bentet offenbar auf ven invision. Deen bin.

Die Infel Balasjahun ift hier unerflärtich, bem ber Rame einer Stadt Balafaghun in Transegiana (vergl. Ramberet 231) hat hiermit nichte zu fin. Rach Allen, was ben ber Infel bertommt, michte man sie mit Gehen ibentificiren, weierobl beife bei ben Arabern Saranbib der Seilan heißt. Mu fibren Bergen sind nach ben Arabern kluftschen Infel ben der Burdern Rambin werten. Buffapfen Abams und Ebas nech zu sehen. Ibar werten, beibe Infelu in unserem Buche unterschieben, de finde in einanber sehe abnich und bisweilen beutsfelricht (vergl. E. 148) Rauwerd sinds beiber Amne burch "Unwergleichsiche" zu erffären, bils szaughin; passener ware wohl hier bann "bie ohne Trug seienbe", die Wahrbeitsbussel.

5. Abbas, der Oheim des Propheten, fpielt bei der Begrindung und Ansbreitung des Jelam eine wichtige Relle. den ism fammt die große Ohnastie der Abbastien, welche durch Harun ar raschid und al Mamun die eigentliche Ultithe bes Muhammekausismus begrindete. Die Umajiaken, welche vor den Abbastien herrichen, stammen hingegen dom Großante Auch am meds, Umajia, ab, bessen dummike mit der Familie mit den Andummed im Kampfe lag. Bei den Partei-fampsen im umbammedamischen Beiche trugen die Umajiaen die weiße, die 'Abbastien die schwarze, und die Umspäere der unglinklichen Kamilie All's, die Allben, die grüne Farkeiter unglinklichen Kamilie All's, die Allben, die grüne Farkeit

7. Man muß es bem Ergabler, ber gewohnt war, wiffenschaftliche Abhanblungen zu schreiben, bergeiben, wenn er öster and ber Rolle fallt, so hier, wo bas Mantchier spricht, mote wir bies in einem anberen Abschnitt bentlich barthun werben."

16. Gind ift der arabifde Rame für ben Jubus, mb werben mit ben Sohnen Ginds die nortwesstlichen Grenzwäller ber Juber am Judus bezeichnet. Diese afghanischen Gebirgsveller machten sortwahrend Ginfälle und Beutezifge in bas reiche Judien. Wegen bes Gleichstangs ben Gind wit him beiten sie fpater folf sprichwertlich gebrancht, wie wir sagen, da schlägt sich Gad und Pad.

19. Der Maulesel führt hier bie obseine arabische Rebenkart an: verelrum asini in podice mulieris ejus viri qui vendit, emit vel possidet eum, um ben vollständigen Besit ju bezeichnen.

21. Nach bem Koran-Interpreten ju S. 5, 65, burten bie unglänbigen Inten, welche ben Gabbat nicht beilig hielten, verwandelt, bie Jugend in Affen und bie Alten in Schweine.

29. Die meifen Genien werben nach Stammen bier eingetheilt, und es wird ihre Benennung theile von ben verfiiden Ramen ber Sterne, theile bon berühmten Denfchen bergenommen. Birbjis ift ber Jupiter, Rabib, gew. Rabib, bie Benus, Raiman ber Caturn, Babram ber Dare, und ftimmen fie ju ber im neunundbiergigften Traftat bebanbelten Stufenleiter ber Entwidelung bei ben geiftigen Befen burch bie Simmeletreife. 3m fiebenunbbreifigften Traftate berleibt, Raiman ber Alte, Dilbe, Gulle, Gebulb, Stanbhaftigfeit, feften Borfat und Trene, Ueberlegung und Betrachtung; Birbiis Demuth, Glud und Seil, Gerechtigfeit und Billigfeit, Bahrheit, Rechtschaffenheit, Aufrichtigfeit und Buber laffigfeit; Babram Mannetraft, feften Borfat und Billen, Muth und Tapferteit, Unternehmungegeift und Tuchtigfeit, Cieg und Uebermindung, bann Freigebigfeit, Gelbitbemadung und Chamgefühl; bie Rabib aber, bie Schmefter ber Sterne, Coonbeit und Lieblichteit, Bollenbung und Fulle, Bartheit und Mitleib, Schmud und Reinheit, Liebe und Singabe, Freute und Luft bem neugeborenen Rinbe.

Lugman und Saman bingegen find im Roran bortommente und befannte Wefen. Dem Lugman ift nach bem Roran S. 31, 11. 12 bie Welsheit verlieben, mit ibm ift nach Professor Robiger ber Bileam ber Schrift zu bentisciern.

Saman ift bagagen ber Freund und Bejir Bharaci. Diefer Pharao war nach ber muhammeranischen Legende nichts als ein Abeuteurer, Ramens Walth ibn Muffah, ein Baftarb aus Abursjan, welcher von Saman unterfüße, burd allerlei Aunstgriffe sich ben Thron ervoorb umb besonberb burch Pumans Alugheit bas Land furchtete.

34. 'Agagil, Rame bes Teufels aus bem Alten Teftament,

3. Mof. 16, 8. 10, 26, von Gefenins mit "Abwenber" überfett. iblis ift Diabolus.

35. Jagut, ber Selfftein Hyneinthus. Nach ber Reifebeichreibung bon Ibn Batuta (bergl. Lee C. 188 fa.) war biefer Sbelftein in großer Maffe und in verschiebenen Farben roth, gelb, blan, sowie von verschiebener Gite, auf Explon zu finden. Die gange Erzählung ist ber rabbinischen abnisch.

37. Dabil (Rain) und Sabil (Mbel).

38. 3bris ift henoch, welcher bei ben Muhammebnenn besombers berecht wird; er gilt als Erstuber ber Aftronomie und als Mittheiler bon Buchern boll verborgener Meisbeit, bie ibm Gott offenbart hat. Das befannte Buch henoch ift aus bem Aethiopischen von Dillmann 1853 neu bearbeitet. — Die muhammebanischen Muhthen berichten, wie Zoris auf ben ausbrudlichen Befehl Gottes von ben Tobesengeln verschont, im Paradies lebem teinggangen wäre.

Mimrab ift eine febr berborragente Rigur im bunten Raritatenfaften bes 36fam. Die Dabammebaner wiffen ju ergablen, wie Dimrab ale ber fich über Gott überbebenbe Dann in einem von vier Geiern getragenen Raften gen himmel flog, um Gott mit Pfeilen zu berwunden. Much ftieg ber Frebler fo boch, bie fein entfanbter Bfeil bon Engelblut gefarbt nieberfiel, fo bag er meinte, Gott getobtet ju baben. Diefen Rampf mit bem Gott Abrahams batte Rimrab unternommen, nachbem er einen gewaltigen Scheiterbaufen errichtet. um Abrabam an verbrennen. Er felbit ließ fich einen hoben Thurm banen, bem Schaufpiel gugufeben. Um Abraham auf ben boben Scheiterhaufen gu bringen, bedurfte es großer Burfmafchinen. Aber bie Flammen berlofden benn, wie fpater gefagt wirb, trugen bie Frofde bas Baffer jum gofchen. Rimrub bringt nun gmar Opfer biefem Gott, aber Gott nimmt fie nicht an und beshalb versucht der Frevler gen hinmel zu steigen. Nimrab fand, von seiner Luftfahrt wiederkehrend, sein Reich vorch Gott vernichtet nus ging durch bas kleinste der Thiere unter, benn ein Müdlein troch ihm burch die Rase ins hirn und verwirrte so seinen Geift.

Die Ergählung, worauf bier angespielt wire, ift im Koran S. 27 euthalten, nud scheint bieselbe eine mußische Russschusselben von Leit in I. Kön. 10, 1 — 13 enthaltenen Rachricht von ver Königin von Sach gu sein.

Salomo musert sein heer im Thal ber Amijen, und eine ") verfelben ernachnt ihre Geneffen, vod
ja in ibre Schlupfvinfel sich zurächzischen. Las Auge
bes großen herrschers ist gar betrübt, beun sein treut Diemer, ber Weiterhopf, ist nicht erschienen; sich will sich zum der betreibtig,
mit ber Kunde von einer mächtigen Königin Balqis in Saba
(bei Josephus Nieamis), die aber nicht Gott, soubren bie
Sonne vercher. Ca besselbt Salome, sie herteignischten
bech sollte sie ihren berrlichen Thron schou bei iben verstunden ş

b

22

te

ŋ

<sup>\*)</sup> Die Commentatoren wiffen nicht, ob es nur ein Ameis ebrt eine Ameifin war, ebrufo wie bie Rabbinen in Berlegeuseit fint, ob eine Taube ober ein Tauber bem Road bas Blatt bracht. ebret find auch wir nicht im Stanbe, biefe so wichtige Frage ju feien.

Sie ericheint, fieht ben muuberbaren Glaspallaft Galomo's und entblößt ibre Guge, ba fie benfelben aus Baffer mabnt.

Calomo beirathet bie icone Balgie; benn mar er gleich fo enthaltfam, bag er bei all feinen geften bon Gerftenbroblein lebte, bie er fich burch Rorbflechten erwarb, fo brauchte er boch ale orientalifder Beifer nicht unempfindlich ju fein gegen bas icone Beichlecht\*).

39. Ufatus, Cobn 3mans, ift ein frembartiger Dame; man mochte usztus (στοα) min al iwan lefen und überfeben: er war bie Stubfaule pon ber Berjammlungshalle, mobei man baran benfen tann, bag bie Rarbatiben, jene Figurfaulen, ale Bilber ber im Frohnbienft begriffenen Genien betrachtet werben. Much fann man an uslads Lehrer benfen. Baibbami beift biefer Boshafte, Biberfpenftige, Dogfman ober Grafbra.

Megaf, Cobn bee Barthija, ift ber Begir Galomo's, bas 3beal aller Minifter. Calomo legte feine Bauberweisheit in einem Buche nieber, und wirb bon vielen Bauberern behauptet, baß fie baffelbe eingeseben hatten und ihnen baburd Benien ju Dienften ftanben, um bei ben Berfammlungen Gottes mit ben Engeln gu borchen.

41. Die Gobne Chimfar, bie Gubaraber, merben bon Dachtan, bem Bottan ber Schrift, 1. Buch Dofe 10, 25, beffen Cobn Chimjar gemefen fein foll, abgeleitet, bei ben Alten Oungeren. Die von ben Englanbern aufgefundenen Infcriften \*\*) beweifen, bag im Alterthum ein blithenber Staat in Gubarabien beftant, ber auch auf Abeffbnien feine Dacht

<sup>\*)</sup> Bal, bie gange Ergablung über Galomo, Baltis und Mejaf im Rofenol von v. Dammer 1813, G. 147, 257.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Bellfteb & Reifen, bearbeitet bon E. Robiger, Salle 1842, fowie bie burch Greenel im Jonrnal asiatique 1835, 38 mitgetheilten Infdriften. 18

erftredte. Tubba mar ber Titel, ben feine Rönige bei ben grabifcben Sifterifern tragen.

Safan, ftammte aus bem föniglichen Geichlecht ber Rajaniben, bech war er verarmt und wart hirt bei ben herben bes Babet, einem Präfettert bes Arbivan. Safan wußte aber durch seine vorsiglichen Eigenschaften fich geltem zu mache um beinathete bie Zochter seines Pringipale, mit ber ben Arbeschier Babetan gungte, volleche im Jahe 206 bas perfische Reich ber Safaniben siftete und beffen Opnafie iber vier Jahrhumberte auf bem Throne saf, bis bie Arabet bas verfische Reich fürzeben bes verfische Reich fürzeben.

Junan find bei ben Arabern bie aften Griechen, fo war Alexander ihnen ein Jonier, mabrend bie Griechen nach ihrer Unterschung burch bie Römer rami biegen.

Abnau wird als ein Nachfomme Ismaels und als ben manigfte Borfabre Muhaumede genannt. Er gilt als Stammudet ber ismaelifigen Archer und fiebt als solder bem Qachtan gegenüber; ibre Lambitriche waren nörblich vo benen ber Dachtanben, wohl in der Nache bes perfifden Reerbufens, da die alten herven Dunaftien in bem Königde buch ber Perfer fortwährend mit ben Abnaniten friegen.

Arbefdir, arabijd meift 3rbafdir genamt, tonnte feine Serridaft bier nicht bauernb befestigen.

42. Die Zeitlaufte, Weltjahre, find größere, nach bem Lauf ber Geftirme berechnete Zeitraume, und wirt baud meist bie mbifische und wirtliche Geschichte ber alten Boller berechnet; wir finden so bei Caros bei ben Babhloniern und bie Sothisperiode bei ben Achperen.

47. Die Thiere muffen nach ber beliebten Sieben einse Beildfressen, Besidhressen, Grasfressen, Singesgel, Raubogel, Kriecher, Schwärmer, Wasserthiere. Das Wilb fiebt zwischen ben Reisse um Grasfressen. Wo man mit viesen Unterschie bungen nicht ausreicht, hilft man fich mit Zufammenfegungen; fo ift ber Strauß aus Bogel und Nameel gusammengefest.

Abal. darith, eigentlich Bater bes Landmanns, ift ein Beiname bes Edwen. Chartif (Aretas) ift ein Sainfger Rame ber Könige in petraifchen Arabien. Biele Beinamen ber There find abnich burd Bater, Mutter z. gebilbet, boch ift ber Grund biefer Benenungen nicht befannt.

54. Kalisa und Dimna find die beiten Schale, welche in bem nach ihnen benannten Buche sinnige Ergablungen berichten. Dies Buch bes Bargaja fam ans bem Perfifchen (bem Pehferb) burch 36n Mugaffa zu ben Arabern und ift von da fast in alle Sprachen ber gebildeten Boller überfet; es fammt ursprünglich ans 3 mbien.

60. Der fabelhafte Bogel Schahmurgh, Bogelknig, ift eine perifiche Form bes indichen Bogelknigs Simurgh. Bei ben Arabern heißt biefer Bogel Anga ober Ruth, ber ans Sinubads Geschichte betannt ist. Der Berfasser worffenbar in Bertgeneit um Konige umb hat benselben Bogel eine Bogel gesten Bogelgattungen unter verschieben Rumen als König pagetheilt. Singt ber griechische Phonix mit biesem Bogel gulammen, so haben die Griechen auch an ihm ihren Schönbeitssim bewiesen.

65. Die erwähnte Stelle bes Koran bezieht sich auf ben Ang bes Voraha, bes dristlichen Füsten von beschmiten, gegen Wecca. Terfebe unternahm biesen Bug, weil ein Weccaner die dristliche Kirche in Sanfa bermreinigt ober gar berbraumt hatte. Es voar sier ben Tempel in Wecca die größte Gefahr, da die Weccaner ihm nur wenige Wann entgegenstellen konnten und bas here bes Abraha wohl gerüstet, anch sogar mit zwei Ciephanten für die Füster verschen war. Doch unreb bas gang here wahrscheinlich durch eine Vocantransfect aufgerieben, wos ber

Roran fo barftellt, bag ein Schwarm Bogel baffelbe mit fleinen Steinchen vernichtet habe (S. 105).

67. Data ift ein megau feine rafdem Muges befannter Buffenwogel, eine Art Rebhuhn. Die Araber erzählen, das er viele Tagereisen weit gur Trante fliege, umb doch das Buffer im Schnabel friich seinen Jungen bringe. Bas Bunder, daß die arabijden Tichter es lieben, diesem Bogel ben Bruf an die Geliebet aufgutragen.

71. Bu ben Biberfprucen in ber Erzählung gehört, bag bier nur eine weise Biene gur Versammlung geht, mabrent nachher bor bem gonige ber Bienenweiser selbst ericeint.

72. Schungar ift ein perfifches Bort und bebeutet Falt. hier wird es aber als Eigenname behanbelt.

74. Die hier bom Uhu erwähnten Siatten und Stamme werben bei ben Arabern haufig erwähnt ale Simbilter bergangener herrlichteit; so waren Rhavarnag umb Sabri (eigentlich si deir, bie brei Pavillons) zwei Schiffer, weiche Ru'man, ber zehnte König ber arabijchen Opnofie, burch ben großen Baumeister Sennamar errichten ließ, un bort ben Bahramghar, ben Sohn Jezbedjerbe, erziehen ut laffen.

Ubgaib und Barig find Ranen zweier Brunnen in Arag bei Rabefia und Basra.

al Mucharia, ber Berbrenner, wird als ein Reig von Sprien genaunt, und givar als ber erfte, welder bit Lreife ber Araber mit Feuer verheerte; sein eigenitider Name war al Charith ibn "amr. Der hier erwähnte Berb wird im arabifden Originallegison bem al Aswad ibn Ja für zugeschrieben.

Jjab b. Nigar b. Ma'abb b. Abnan verließ Sibis und 30g nach Braq. Bon feinen Sohnen war Ra'b b.

Mama wegen feiner Freigebigfeit und Quss b. Ca'iba wegen feiner Berebtfamteit bertibmt.

Zai war ein befannter arabifcher Stamm, ber feine Bohnfige von Demen nach Norbarabien verlegt hatte.

Den Glangpunkt aller alten herrlichteit bilbet ober Schabbab 6. Ab 3 Mmalet 6. Cham 6. Reach, welcher gur Zeit tee Djam fath, bee Rönigs ber Berfer ben ber erften Dynastie, angesett wird und 200 Jahre geseh haben soll. Er baute herrliche Schlöffer um besonberdweine herrliche Stadt, welche er, sich gegen Gott überhebend, Djanna, das Paradies, nannte, welche aber in bem Augenblid, als sie herrlich erstand, auch wieder verschwand.

78. Die bis in unfere Zeit mabrende Jabel einer Geefchlange, welche wahricheinlich aus ben in Reiben giebenben und bisweilen iber die Oberstäche hinwegspringenben Delphinen entstanden ift, werben wir auch ben Arabern zu Gute halten mitffen.

79. Chat, welches anch als Appellativum Gifch bebeutet, ift, wie aus bem Folgenben bervergebt, sowehl groß als flein, man möchte ihn ben anbern Arten gegenüber als ben Reprafentanten aller gewöhnlichen länglich runben Fische bezeichnen, etwa als Aeisfisch.

80. Der Glande ber Menischen, das die Erbe burch einen Tisch feitleche, ist bei den muhammedanischen Schriftellern oft zu sinden. Als Gott die Erbe geschaften, beißt es, schwantte bieselbe wie ein Schiff; um sie zu beseingen, landte Gott einen Engel, der mit seinen beiden Handen den Engel, der mit seinen beiden Handen bei beiten Eifen Eifen Biebe, des bei geste Engel hate keinen seisen Schaften in von rothem Handen in welchen Tood Löcher waren, und aus jedem derstelben spracinth, in welcher aus. Jenen Felsen aber lub der und eine Beisen versein, und aus

Die Ergählung von Jonas war auch Muhammeb befannt.

83. Duthas wird in ben Lexicis als ein gelbliches Inselt beschrieben, bas bie Anaben auf Schlingen legen, um bamit Bogel ju fangen.

88. In der boraufgebenden Abhanblung werden biefe unvollfommenen Thiere also eingetheilt:

1. Das Gewirm, welches im Lehm, Wasser, Siss, Schnet, in Fruchterun, im Wart ber Pflangen der Sinne, im Junern ber großen Thiere und im Wisse entlicht. Diet haben lodere steischige Leiber mit zarter Haut, um die Stoffe aufgulgungen; sie haben nur ben Taftsinn und entsieben und vergeben schnet.

2. Die Burmer, welche auf Pflanzen ober Baumblattern friechen; biefe haben Taftfun und Gefchmad.

3. Die Burmer auf bem bunteln Grund ber Bemaffer; biefe haben Saftfinn, Gefchmad und Geruch.

4. Die, welche an buntlen Statten friechen ober fcmarmen; fie haben Saftfinn, Gefchmad, Geruch und Gebor, aber tein Geficht.

5. Die vollenbeteren, bie alle fünf Gime haben, fich aber burch bie Gifte ober Schmade berfelben unterfcieben. — Man fieht, eine Theorie mußte ben Mangel ber genauen Beobachtung erfegen.

92. Die Sanfer alter Beiber fteben bier mohl ale bie schlecht in Stand gehaltenen Butten ber Urmen und Schwachen.

99. 3m funfgehnten Trattat ift befdrieben, wie bie Conne im Mittelpunt bes Spstems stebe. Ueber ihr liegen, sich einander umschliegend, der Areis des Mars, Juhiter, Caturn, der der Figireme und der außersse unter ibr zumächt der Kreis der Benus, des Mertur, der Mondfreis, der Lusteis den Benus, des Mertur, der Mondfreis, der Lusteis und dann der Erdertei. So liegt die Erde in der Mitte bes gangen Spstemes; sie allein ist eine Zosstuggel, alle sie nmgebenden Kreise Hohltugeln. Alles dewegt sich um dem Mittelpuntt der Erde, dem einzig eftitebenden Annt im gangen Weltsstein. Man erteunt darin das Spstem des Arole mans.

95. Die platonifche 3beeulehre mar ber Grundftein biefer Philosophie.

99. Um bas haufig wiederfehrende Prophetenthum ju ertfaren, führen wir die Rette ber Propheten, welche bon Abam bis auf Muhammeb fortgefichet wird, hier an. Sie besteht im Roran aus achtundywanzig Gliebern:

1) Abam, 2) Bris. Benod, 3) Noah, bembie 71. Sure gewinntet ift, 4) Sab ift ber Prophet, melder zu ben Abiten in ber Gegend Adgaf (Santhiget) gefant war. 'Ab war ber Sohn Am alets, bes Sohnes bes Cham, und bie zwei Eshne bes Ab waren Shabab und Shabid, bie machtigen Perrfder, welche bie bon Ab begonnenen Bauten vollendeten; bas find bie Rninen in ber Chene von Aben. Die Abiten maren bie erften Gobenbiener nach ber Gluth. Sub warb ju ihnen gefanbt, bie Ginbeit Gottes ju verfunden, fant aber fein Bebor. Deshalb ftrafte fie Gott mit breifabriger Durre. In ihrer Roth ichiden fie brei Gefanbte nach Diecca. Muf beren Gebet brei Bolfen ericbeinen von vericbiebenen farben; man mablt bie ichmarge, boch vertilate biefelbe burch einen Orfan, ben fie mit fich brachte, bas gange Bolf bie auf ben Bropbeten.

5. Cgalich ift ber Prophet ber Thamabiten im fteinigen Arabien, Betra. Erot einer auf bes Bropheten Gebet mit ihrem Gullen aus bem Gelfen berbortretenben Rameel. itute alauben bie Thamabiten nicht und werben bis auf menige Glaubige vernichtet. Roch jest giebt bie Bilgercarabane rafd und farment burch biefe Feleichluchten, um bae Gebrill bee Rameele gu übertonen.

6) Abraham, 7) get, 8) 3emael ber Brophet, nach Jemen und Amalet, 9) Bfaat, 10) Batob, 11) Biob, 12) Diu-1-Rifl (erflart ale Burge ober Ernabrer), Rade fomme und Rachfolger Siebe im Damaecenischen Sprien (S. 38, 48), 13) 3cfeph, bas Bilb mannlicher Coonbeit.

14) Gon'aib- Bethro, Comiegervater Dofe's, Brophet ber Mibianiter.

15) Dofe, Cobn '3mrane, ber fich mit Gott unterrebet Rolimu : llabi.

16) Elias, 17) Elifa, 18) Jonas, Brophet von Minive.

19) Davab. David begabt mit bem Bfalter.

20) Salomo, Bilb aller Berrlichfeit unb Dacht.

21) Lugman, Gobn bee Ba'ar, gleich Bileam.

22) Zacharias, Gemahl ber Elifabeth, nub Bflegebater ber Maria, ber Mutter Befu.

23) Jahja, Johannes, Cohn tes Bacharias unb ber Glifabeth.

24) Abron, Bruber bee Dofe.

25) 3 fa (3e fins), Sobn ber Jungfran Maria, ber Todter 3mrans und Schwester Ahrons, also auch Wosse's. Die Zeit spielt in ber Legende seine Belle\*). Die Bumber Jesu find aus ben apokrobesischen Svangelien, besonders bem arabischen Erungelium infantiae entuommen, so die Belebung eines Begels aus Ihon.

26. Alegander ber Große (S. 18, 82), dsu-l-qurnain mit ben gwei Sofenern, wird nach ben Muhammebanen vou Mrifteteles jum Mustlim erzigen und errebert bie Welf, überall um ben Monotheismus zu begründen. Andere halten biefen Dau-l-qurnain für einen andern alten Kenig ben Jemen \*\*), ben fechzehnten in ber Reihenfolge. Den Alegander ber begleitet fiete

27) al Khibhr, ber grünenke, eine öfter erscheinende muchtiche Gestalt; er soll wenigstens in der Versonen aufgetreten sein: im Pineas I Sam. 1, 3; 2, 34; im Elias und im heiligen Geerg. Er hat mit Alexander ziehend vom Duell ves Leben getrunten; er gitt als Beschüper aller Reisen. Die Erzähler von Märtiperr-Geschichten, theilen ihm beliebig Rollen zu, so 3. B. in der Erzählung von Machnud Basch in meiner Chrestomalbie Ottomane 69. Er wird erst beim ersten Termotenstsche der Jüngsten Gerichts kierten.

\*\*) Dffenbar ift biefer Dsu-l-garnain auch nur fingirt, um ben geschichtlichen Inconvenienzen gu entgegen.

<sup>\*)</sup> Um bas heilige Bud von biefem geschichtlichen Unfinn freis gusprechen, fingirt man einen andern Ahron ober erflart bas Bori Schwester nur als Stammgenoffin, bemfelben Stamm angehörenb.

28. Egra als Sohn Gottes von ben Juden berehrt (S. 9, 30). Den Schluß und bas vollenbete Prophetensiegel bilbet bann Mubammeb.

Jeriban ober Afriban wird als ber siebente Adug ber ersten Dynastie ber Perfer (ber Pisschabten) aufgegähl und als ein gewaltiger König dergestellt, ber sein Neichgabt erst bom Ulurpater Janchaf sich erringen mußte. Der weise Berricher theilte sein Neich unter seine beis Onda Richa weicher ben westlichen Theil seiner Lande bis und Pisson. Salm, weicher ben östlichen Theil sie zum Ditbon, um Irabi, welcher die Mitte, die beiben Irag, Sprien um Khurasan erhielt und sich Schah namnte. Darauf zog er sich in die Eindde gurud, um Gott sein erken zu weisen. Ner bie entanteten Brüber sürügten und ikveten den Jradi und beitlen bessen, die der Scha bessen Mannatscher der Tob bes Baters käche und das Keich wieder unter sich vereinte.

Die Nabatäer waren ein aramäisiger Solfssjamm und hatten ihre Wohnste in ben Marfchen am solidien kupfrat, von wo ausgebend sie dann die Janbelssrafen burch die alte Welt besetzt und eine Zeitlang den Landhandel beherrichten. So hatten sie in den Jahrhunderten ver und ach Seirsto die wurderkare Zelsenstat Verta innes), wie sie anch auf dem uördlichen Pandelswege siber Palmyra und Damassens ihre Lager bielten. Bei den Kradern gelten sie besonders als Landbelauer und verden oft als ungestiedt dargestellt. Diesem Borurtheil entgegenzutreten, schrich John Bachschie ein Buch über den Ackerdan der Robatäer um 900. Es wird dasselbe jett von Prosesser Robatäer um berafeitet, und verspricht uns diese Krkeit des berüffnten Drientalisten wichtige Ausschieden Presententen Drientalisten wichtige Ausschlich sieder die deit orientalische

<sup>\*)</sup> Bergleiche meine Reifebilber aus bem Morgenlande II, 138.

Rulturgefdichte. Barum Feriban ber Nabataer beißt, ift mir unbefannt.

Pijodad, war ein befannter Beiname Jufdent II. ind wirt im Schahname bes Firdas; bie erste Thugiste ber Perfer, welche bie älteste ber gaugen Belte sein soll, vie Pijodaditen genannt; sie nusigst bei benselben auch alle bie Herrecker, welche wir die affprijchen, babblonischen, chalbäischen mut meidischen einenen.

Die Rajaniben bilden bie weite persifce Thuaftic, welche 734 ober gar 938 Jahre geberricht haben foll und vem Alexander bem Großen entiffront ward. Tara, welches ebenjo wie Rai, eigentlich fürft heißt, war ber Gigenname bes vorletzten und letzen viefer Thuaftie. Bahram war ber vierte Ruig ber Cajaniben, also Nachfolger bes Arbeichir Babram

Naufcheraman war ber große Behereicher Berfiens, ber gur Zeit Jufiins L und Jufiintans fein Reich weit ausbehnte; er war ber erste Robros, fein Bater war Robabos, ein Ruig aus bem Stamme ber Safanden.

Bugurbjumehr war ber Begit und bafterliche Ralfgeber und Ermahner Nausscherensen, und sind bie öflichen Ergähler voll von ber Weisheit viese Mannes und bem schönen Berhältnis zwischen ihm und seinem jugenblichen King. Die Sasaniben thaten viel für die Kuttur und bas Glick ihres Laues

105. Der strenge Monotheismus Muhammebs ließ ibn ben Gpeiften ibre Leber bour ber Tereitingfeit als Bielgottere borwerfen. Einen abnlichen Borwurf macht er ben Juben, benn sie behaupteten, 'Ugair (Efra) fei ber Sohn Gettes (S. 9, 30). 106. Es find hier bie heiligen Gebrauche bei ber muhammebanischen Ballfahrt angegeben, welche ichen mehrfach, besonders von Burthard, beschrieben find. Bergl. auch Beil, Muhammeb ber Prophet, S. 298.

Die Nacht ber Mimacht ift bie Nacht, in ber Muhammeb bie erfte Offenbarung erhalten haben foll. Die felbe wirb jebes Wal von ben Gottesgeschrten festgesets und mit Gebet burchvocht.

'Arafa ift ein heiliger Berg bei Mecca, auf bem man am neunten Tage bes Ballfahrtmonats weilen muß.

Stanbort. Camit bezeichnen bie Araber bie bem Belfen eingehrägte Bußpur Abrahams, ber mit feinen Cobn Jomast bas heiligibum ber Araber, bie Roba gebaut mit fich babei fo angestrengt hat, baß er seinen guß im Belfen aberudte. Der Pfeiler und biefer Stanbpunt bezeichnen essenber bie berben Endpunce bes Umguge.

108. Die Rugel wird ftets als bie vollendetfte und vorzüglichfte aller Formen bargeftellt.

beignandle auer Beimen entgehein.

Unter Borübungewiffenschaft versteben biefe Bhi lofophen die Arithmetit, Geometrie und bie bamit verbundene Aftronomie und Compositionslehre.

109. Für Thamiftins vermuthet Rauwerd I.c. @. 70, Pfametichus, ba nach bem Ausleger bes Ariftoteles ichwerlich eine Epoche benanut fein tonne.

110. Merm, die hauptstat Khurafans, war ein bem Maman besonders beliebter Ort, und lag er hier mit ein Gekilbecten dem Etwalm ber Beissenschaften der Freihalt fprechen die Muhammedaner nicht günstig von ihm, da sein Stwans zu behaupten und den Mufaglitten anzuhängen. Die Stad hat als die vorzisslischsse werden Wenten und der Mufaglitten anzuhängen. Die Stad hat als die vorzisslischsse werden Wenten und der Beinamen bie des Beltsfrisse.

112. Chufain, ber Sohn Mis's, ftarb, bon feinen Anhangern verfaffen, 680 in ber wafferlofen Gene Kerbela mit feiner Jamilie niebergemehelt. Er ergab fich mit helbenmith in fein Gefchief, und burch feinen Tob warb bas Reich bem Sohn Mu'awijas Jazib gefichert.

Nach bem Tobe Jagibs rangen Marwai und Abballah im bas Chalifat, Marwan auf bie Umajideng, Abballah auf ben Stamm Lais sich siedent, boch unterbag, bie leheren in ber Schacht bie im schönen Thal Tempe bei Tamastus fattfanb. Der bem Marwai gegeniserstebende Felderr Abballahs biege be Dhachchaf.

Der erwartete Zmam (geistiche Borsteher) soll ber zwölfte Zmam in der Reihe sein. Die Sunniten gählen als Zmame auf: 1) Abu Batr, 2) Dma, 3) Othmän, 4) 'Ali, 5) Chasan, und den zwölften in der Zutugft Mahoi. Ueber die dazwischenlichenliegenden if Streit, und unsewiß, wie diese von diesen sechs Zmamen schorz geberricht, das ja nach ihrem Glauben nach Shasan burch Mu'anija das Shalifat und Zmamat von einander getrennt seien. Die Schilfat und Zmamat von einander getrennt seien. Die Schilfat und Inamat von einander getrennt seien. Die Schilfat und Phamat von einander getrennt seien. Die Schilfat und Phamat von einander getrennt seien.

115. Offenbar ift ber Berfaffer in Berlegenheit, bie beiben fabeshaften Thiere, ben Drachen und bie Scofchlange im Einzelnen zu unterscheiben.



<sup>\*)</sup> Jur Jolt, vonn biefer jusüfte Juniam bertifem mirt, mirdents wieber erfeinien und von antideit Do 2-hijbal fibben, auf alle Schweine vernichten, hun, gung nach mubammedanischen Pitneipten Alles amerdnen, bann aber fierben und im Archina beginden werben, bann aber fierbe auflegleicht betätigneicht hattigneicht hattigneicht hattigneicht hattigneicht hattigneicht hattigneichte hattigneichte hattigneichte hattigneichte hattigneichte hattigneichte hattigneichte hattigneichte hattigneichte hattigneichte hattigneichte hattigneichte hattigneichte hattigneichte hattigneichte hattigneichte hattigneichte hattigneichte hattigneichte hattigneichte hattigneichte hattigneichte hattigneichte hattigneichte hattigneichte hattigneichte hattigneichte hattigneichte hattigneichte hattigneichte hattigneichte hattigneichte hattigneichte hattigneichte hattigneichte hattigneichte hattigneichte hattigneichte hattigneichte hattigneichte hattigneichte hattigneichte hattigneichte hattigneichte hattigneichte hattigneichte hattigneichte hattigneichte hattigneichte hattigneichte hattigneichte hattigneichte hattigneichte hattigneichte hattigneichte hattigneichte hattigneichte hattigneichte hattigneichte hattigneichte hattigneichte hattigneichte hattigneichte hattigneichte hattigneichte hattigneichte hattigneichte hattigneichte hattigneichte hattigneichte hattigneichte hattigneichte hattigneichte hattigneichte hattigneichte hattigneichte hattigneichte hattigen hattige hattigen hattige hattige hattige hattige hattige hattige hattige hattige hattige hattige hattige hattige hattige hattige hattige hattige hattige hattige hattige hattige hattige hattige hattige hattige hattige hattige hattige hattige hattige hattige hattige hattige hattige hattige hattige hattige hattige hattige hattige hattige hattige hattige hattige hattige hattige hattige hattige hattige hattige hattige hattige hattige hattige hattige hattige hattige hattige hattige hattige hattige hattige hattige hattige hattige hattige hattige hattige hattige hattige hattige hattige hatti

117. (90g und Magog, ober genauer Zadjab) und Madjab (vgl. E. 38 u. Off. Joh. 20, 8), find bei den Muham medanern die Vertreter des Barbarismus; sie werden als Nachtommen Japbets begeichnet, und es sind darunter die nöthischen Veller Assendan und Schaften der Easpischen Meeres zu verstehen, erwa Kassindan und Schatateren.

Don-i-Darinain, ber mit gwei Somern Berfebene, werunter bie Muhammebaner gewöhnlich Alegander ber Großen verfteben und benfelben somit zum Propheten bed Jasams machen, bat, um bem Berberben von biesen Bestern Einhalt zu finn, auf Gettes Geheiß fie burch eine eherne Nauer abgeschlossen (21.14, 913,)\*)

Die frommen Muhammedaner ergählen, wie biese unglaubigen Völler jene Maner jeden Tag bis gur Tinne einer Gierschale durchleden, doch ersteht sie bis gum andern Tage wieder neu. So leden sie fort bis gum jüngsten Gerich, vo sie erublich auf Gottes Macht vertrauen, und uicht auf ihre eigene Krass, und dann die Maner fällt.

121. Divanvorfteber. Divan ift noch jest ber ge wöhnliche Ausbrud für Minifterium.

123. Der Bienenweifer over die Bienenkouigin gilt wegen ber Weishelt, die sich in der Herrichtung und Erdattung bes Bienenstaates offenbart, für einen Engel. Die Biene ift ja überhaupt für ben Natursperscher ein Rüchfel, und nunf man es ben Arabern verzeichen, wenn sie noch nicht wuften, daß die Bienenkonigin ein vollsommen ausgeitletes Beichehen, die Dronen die Mannden, und die Archiebietes Beichehen, die Dronen die Mannden, und die Archiebietenen eigentlich verträppeste Bienen find, da die Ande in ben gewöhnlichen Zellen nicht vollständig auswachseln fam.

<sup>.)</sup> Diftorifer, wie Abulfeba, halten freilich biefen Diu-fe Darnain für einen andern alten Ronig jur Zeit Abrahams. Abulfedn hist anteist. 78.

140. In ber biefer Ergahlung voranfgebenben Abhandlung werben bie Thiere in hinficht auf ihre Fortpflangung in brei Klaffen getheilt:

1) Solde, bie fich burch Sprung begatten, empfangen, gebaren, fangen und bie Jungen grofigieben.

 Solche, die fich burch Tritt begatten, Gier legen und Junge ausbrüten; bazu gehören sowohl die Bögel als auch Kusetten.

3) Solche, bie fich weber begatten, noch gebaren, noch Eier legen, fonbern ans ber Fanlnig entsteben, meift Gewirm.

151. Gloden habe ich bier gefett, weil mir bie eigentliche Bebeutung Gebetellapper boch gar ju unpaffenb ichien.

162. Die bier ermabnten Belben Ruftam unb Esfenbijar gelten ale Ginnbilber bes Belbenunthe im Dften und find burch bas Ronigebuch Firdusis, auf bem eigentlich bie gange Auffaffung ber perfifden Beidichte beruht, verherrlicht. Ruftam mar ber große Selb, melder ben Rai Ramus, bem zweiten Berricher ans ber Thnaftie ber Rajaniben, ane ben Banben Bulgabjare befreite und nachher im Dienfte biefes Ronigs bas Beer bee Efrafiab, bee Berrichere von Turan (Turfiftan), bee Cobnes Ture, Gobn Afribane, foling und bann ben Diibon ale Grenze gwifden ben beiben Bruberftammen feftfette. Doch mar Rai Ramas mit biefem 26fclug nicht gufrieben, und jog fich Ruftam nach Gibjiftan und Zabuliftan jurud, auch weigerte er fich, bie Religion Boroaftere angunehmen. Deshalb fanbte Raï Ramus feinen Gobn Esfenbijar gegen ibn, und beibe 3beale ber Tabferteit tampften, um bie Beere gu ichouen, im 3meifampfe zwei Tage lang, bis enblich Esfenbijar ber Renle Ruftame unterliegt.

Diefe Ergablungen ber alten perfifchen Geschiche find bem ertentalichen Geifte so entsprechend, bag oft bie Araber bem Mnhammed erwiberten: bie perfifchen Geschichen, welche Nafgr b. Charith ihnen ergablte, maren viel lieblicher, als feine altftilichen.

Djam, als Djamidib meift befamt, war ber vierte Kong in ber erften Dynastie; er gitt als Einstellen Sevaletigen Berrichers, und bebeutet sein Beinam sehild bie Senne. Er erbante die herrliche Stadt Estalbar bas Peripolite ber Griechen, wo auch Salomo vicstad refibirte, und unterwarf sieben Provinzen Asiens. Jebod verweichlichte sein herer im langen Frieben, und als gegen ihn Schadbar, ber große Rhig Sibarabiens, Sehn Abs, seinem Feldberrn Juchaf santete, ward er geichlichen und unter Beberrn Buchaf santet, ward er geichlichen und umste flieben. Er burdhag bie gangt be wohnte Erbe. Rach seinem Tobe rettete die Königin, seine Gemachin Feramat, seinen Sohn, nach Amberen seinen Entel, ben befannten Feriban, aus ben Inden Buchaf's

Sabar Den l'aftaf war Schabar, b. hurmu, b. Narsi, b. Babram ber nennte König ber vieren per fiften Dynaftie, ber Sesaniben, welcher icon vor feiner Beburt König wurbe, ba fein Bater vor feiner Beburt farb. Bur Zeit feiner Minberjährigfeit bemachtigte fich ber arabifche König Thair feines Reiches, boch rachte er sich, nachem er berangemachen.

Bezbebjerb war ber lette herrscher Persiens, ber seich an bie Araber verlor. Die Zerftorung bes Galvnibenreiches begann unter Omar burch die Schlacht bei Reisvent, in ber Ebene bei Kabessa 636. Doch ward bie Eroberung
Persiens erst unter Othman beendigt inbichen 644 und 47.

Marman war ber lette Chalif ber Umajfaben in Affen, ber 750 Thron und Leben an bie Abbafiben verlor.

164. Die Befchulbigten jum Beweise ihrer Schuld ober Unichuld ben wilden Thieren auszusehen, ift eine Art ber fogenannten Gottesgerichte.

167. Bei biefer Schilderung ber Berricher bente man an bie Billfurberrichaft orientalifcher Despoten.

160. Der Berfaffer spielt mit ben Borten Malik: König und malak Engel für malak. Freilich ift bas erste von malaka bestigen, beherrschen, und bas zweite vom semitischen Stamm la'aka, entsenden, obgeleitet.

179. Die Sternburgen find bie Bilber bes Thiertreifes. 1833. In ber eitirten Stelle sprich ber Koran von einem aus beut Jaufe Pharao's, weicher Mofe bort bertheitigt und ber dann gur wahren Religion bes Mofe übertrat. Auch erzählt bie Legenve, raßer frifter be Wiege im Mofe gemacht und zweimal bingegange fei, bie Geburt Mofe's an Pharao zu verrathen, aber burch göttliche Jägung, durch Steltern und Erblinben davon abgehalten, und auf ben wöhren Glauben geleitet fei.

188. Diese Enchelopäbisten verlangten offenbar eine an viel mingliende allgemeine Bildung. Ju bem Arattat ber Menich sei eine lieine Betit, wird genaner burchgesschrt, wie man erst ben Organismus seines Körpers studiren unsiss, man erst ben Organismus ertenan will, und wie unan beibe burch einander ertlären misse.

144. Die hochgestellten Beamten haben, wenn fie burch bie Strafen reiten, meift Sclaven neben fich, welche mit ber hand bie Reitvede halten.

195. Das Gerg bes Berfaffers, ber ein Anhanger ber Aliben war, muß freilich brechen, wenn er an bie unerhörten Granfamteiten bentt, mit welchen bie Chalifen bie Nach-

tommen bes ungludlichen Ali, also bie Entel und Urentel bes Propheten, felbit gemorbet hatten. Auch fife ja betamt, bag bie öftlichen Tespoten bei ihrer Thronbesteigung ihre Bertvandben oft umbringen ober blenben laffen, um ihres Thrones sicher zu fein.

196. Der Nagewurm (sradho), genößnitch Holpum fiebeseich, ist ein Burm, ber sich im Drient hänsig sindet und bert in ben Eden ber Reller und Gemächer sich sein Lehn behausign gricktet. Er soll ben Stab Salomo's, auf bem siener sich stügend, verschied und so stebben, zerfeien aben, so baß ber tobte König umflützt und sein Tob ben Gemien und Menschen offenten warb.

203. Sabier. Nach ben neueren Untersuchungen burch Dr. Chwolfofu (Sabier und Sabismus) muß man als seiche unterscheiben: 1) bie vierlichen im Boran erwähnten Sabier, das sind bie gnostischen Johannessinger, bie noch bente in Basra zu finden find, und 2) bie harranier, welch eigentsich bie Sterne personistierme und berefernte heiten waren und sich ben Ramen Sabier nur beilegten, nm im muhammetausischen Reiche gebuldet zu werden.

203. Samariter sind aus bem Michoelt herbergegangen, welches badurch entstand, daß an die Stelle ber ink Egil gesährten Juden andere Gosenisten aus Alfprien nach Samaria gesandt wurden. Bei der Räcksted ber Juden wurden sie mit ihrem Inrevieten, beim Tempeldau zu besten, foreif zurüdzewiesen. In der ersten Juste bes B. sea. e. Chr. brachte ihnen ein Flüchtling aus Jerusalem die duck Wose mort den Gutt für den Berg Garijan. Ge ertwund mur die d Bucher Wose und da gebach Josephan auf him den dem Juden stehe Bergden der in Bergden in den geben geschen der Berg der inter ben Juden fters verachtet. Sie breiteten sich unter ben ben Guben fters verachtet. Bergl. meine Reisekler aus dem Rengensande II. 243.

203. Die 'Auaniten von 'Anan ibn Davab 750 in Bagbab gestiftet, find gewöhnlich Cararet (seriptuarit) geuannt. Sie berwerfen vie Trabition und steben in Opposition zu ben Tasmubiften. Nach afch Schahriftani ertaunten sie zestud als einen aufrichtigen Lebere bes Zubentsums an.

Djalata. Gegen bas aufbilfende Chriftenthum sinchte fich das Judenthum vorch Gelebrsamfeit zu halten, besower in Adabemien, mit einer Gelebrtenfalte, welche verschieden Grade hatte, zuerst in Kalasstina, nachher in Bahhlon. Ihr Dberhaupt hieß resch djalats, haupt bes Exils. Es ist also hiermit die ortsbedere Golde gemeint.

Unter ben Jacobiten werben meist bie Monophysiten verstanden, ba ber Mond Jalob and bem Aloster Hastita bei Alisibis als Metropolie bieler Airche die bebrückte Partei in ben sprischen Lauben und Grenzlanden wieder organisirte und ihr einen neuen Halt gab; er wirfte sir viese Partei bis jum Jahre 578 als Bischof von Edessa, bgl. Neanber, Kirchenzeschicke U. 780.

Die Malliten find bie Anhanger ber Bhzantinischen Dofpartei nach bem ölumenischen Concil von Chalcebon im Jahr 451 ben Restorianern und Monophhiten gegenüber.

Bervaniten, Bekenner ber unenblichen Zeit als bes alleinigen Uriprungs ber Dinge.

Berbufchtiten, Unbanger bee Boroafter.

Dangwiten, Anhanger bes Mani, Manichaer.

Magbagiten, Anhänger bes großen Betrügers Magbaf mit bem Beinamen Benbiq, ber Gottlofe, welcher fich unter Kobab, Bater Raufceremans, als Prophet ausgab.

Baibhaniten. Nauwerd halt fie fur bie Baisnawis, Berehrer bes Bifchnu.

Sumaniten, Unhanger bee 3bole in Sumanat, welches ber Ghagnavibe Dafmub gerftorte. Die Berren ber Bienen balt Rauwerd fur Bezeichnung bes Brahmaniomus. Bielleicht ift arbahu-n-nichal "bie Borfteber ber Secten" zu lefen.

Abaribiten, gewöhnlich in ber Plurasserm Ababarib), bie Seraustretenben. Sie lehren, Jeder tönne Inam sein, ber fremm ware, aber einem Ungläubigen brauch und nicht zu geherchen. Nach asch Schahristani beißen se Mc, welche sich gegen einen allgemein anersaunten rechtmäßigen Knmm auflehnen.

Nafibiten, gewöhnlich im Plural Nawasib, bie sich entagegenstellenden, werben meist mit ben verigen verbunden. Sie sind Gegner bes Ali, ben sie schmähen, well er bie Brage: ob er eber Mu'awija ber Zuam sei, welch Gott zu enticheiben hatte, bem Schiedsgericht von Menschen überlassen.

Die Murbitten, bie aufschiebenben, ober bie Berte bem Glauben nachfegenben, lebren, ber Glaube allein fei ohne Berte gur Seligfeit genng, wogegen bie Baftbien lebrten, ber Glaube werbe burch bie Sinte aufgeboben.

Dabariten, so werben bie Multaziliten von ihren Gegern genannt, weil sie bie absolute Berbrechtimmung (Dabar) Gottes lengneten. Ihr virecter Gegenste find bie Dabariten, weich behaupteten, Gett zwinge ben Menschen zu jeder Danklung.

Die Anhanger bes Abn -1. Chafan Ali ibn Joma'il al afch'ari, gehören zu ber Rlaffe ber Szifatiten, welcht ben abstrahrenden Mufagiliten gegenflere alle sinntichen Bertellungen, wie sie von Gott ausgesagt werben, so die Hand und bas Auge Gettes sir voirtliche Eigenschaften Gettes hicken. Breilich sincht al asch art bei Bertellungen zu maßigen und bie anthrepemerphistischen Bertellungen zu entfernen.

Die Rafibhiten, bie berwerfenben, namlich bas 3mamat Abu Bafre, Omare und Othmans, find eine

andere Bezeichnung fur bie Schfiten, bie nur ben MIi als rechtmagigen 3man nach bem Propheten auerfennen.

Sunniten alfo genannt nach ber Guuna, weil fie bie Ueberliebenng von bem Prebbeten gang genau und als verbintlich annehmen. Der haufige Ergelich zwifden Protestanten und Ratheliten mit Sunniten und Sch'iten ift unstatight, benn auch bie Sch'iten erkennen ihre eigene Arabtien an.

Sin ift China. Zanbi ift Zanguebar, habeich Abefflynien. Barga au ber Bortfuffe bon Afrila Sprenaica. Cairulwan im heutigen Tripoli. Mit Afrila ift nur bie norbsfliche Airulam mittelfanbischen Meer, etwa Tunis und Algerien, gemeint.

Tanbja, hent Tanger in Marocco. Die ewigen Zuseln find bie Kanariiden.

Ramijja habe ich Rumelien fiberfett, ba aber bamals Rumelien noch nicht von ben Turfen befett war und alfo nich nicht in biefer Beise beland, undeten wir mob bie Reblicheren europäischen Urbeitigen und bie nörblicheren europäischen Provinzen bes griechsichen Reichs barnuter versteben.

Kala ift schwer zu bestimmen. In ber Erzählung vom Sinbbab tommt eine solche Juscl ver, bie man gewöhnlich siller Celebes balt, bech liegt bieb bier zu sehr aus bem Wege; man könnte vielleicht an Refet Cilicien benten.

Majjafarigijja, eine große Ctabt und Rreis in Mefopotamien, fonft Majafaragin.

Burbjan, ein buntles, fcwer gu beftimmenbes Bolf bei ben alten Geographen. Rach Abulleda hist. anteismaica 168 mars ein driftliches Bolt, vielleicht Bourgogne.

Absrabidjan, Proving Persiens, beren Hauptstadt Tebris ift.

Rarabj, Gegend zwischen Aberabitjan und Samaban. Junan, Jonien für Griechenland.

Digaran icheint eine Bezeichnung Defopotamiene gu fein, fouft aldjazgra bie Infel genannt.

Mahan, bie beiben Mah, umfaßt bie beiben Statte mah al basgra und mah al fufa. Rhugiftan, Proving bes fiblichen Perfiens.

Bilab ul biibal "Berglanb" ift bie Probing Berfiene Rubiftan und liegt gwifden Rhugiftan und Debien.

Khutlan, bas Lanb und bie Stadt Khutl, gehört gur Provinz Babathschan, welches ber höchstgelegene Theil von Tutharistan an ben Quellen bes Oxus ift.

Dailaman, eine perfifce Proving am Kaspifcen Weer. Tabarift un, eine perfifce Proving am Kaspifcen Weer Sfilich von ter Proving Dislam, ebenso ift Djurdjan eine Broving am Kaspifcen Meer westlich von Khuwaragm und öftlich von Abariftan.

Rifabar, Sauptftabt bee norblichen Rhurafan.

Rarman ift ebenfalls eine perfifche Proving oftlich von Farfiftan, nördlich vom Meer und weftlich vom Wathran.

Rabuliftau, bas Laub am Rabul, bem Rebenfluffe bes 3ubus.

Multau, Stadt und Proving, ehemals zu hinduftan gehörig.

Sibjifian, auch Siftan, eine Probing bon Afghanifian. Da ab, auch Dich an Lamb Chaft und Stabt bon Khurafan. Ohar, auch Ghurbifitan, ein gebirgiger Lanbftrich ben Rhurafan an ben Duellen bee Murafan an ben Duellen bee Murafan.

Saban ift unbefannt. Rauwerd bermuthet eine Cerruption, und ba Saban Rigritien bier nicht pagt, bentt et an Schaftbjan, bem Beinamen ben Marw. Die Beriner hambichrift hat Rofaban.

Bamijan ift eine Stadt und ein Lanbstrich von Rhurafan und lag auf bem Bag gwifchen Baftra und Inbien.

Balth, eine einft berühmte Stadt bon Rhurafan. Mawaranahr, bas Land jenfeits bes fuffes Drus. Khuwaragm, ein befanntes Land am unteren Drus. Djadj, auch Schafch, die fconfte Gegend bon Transoriana.

Sarabana, Stadt und Land in Transoriana.

Rimal und Rimat, Rame eines turfischen Stammes nörblich bon China, man fann an Rhamil zwischen ber Mongolei und Turfiftan benten.

Rhaqan ift bei ben Arabern allgemeine Bezeichnung ber tartarifchen und mongolischen Bolfer. Freilich war bies Bort junachst ein Fürstentitel, woraus spater Aban entstanb.

Usbiftan, wohl Usbefiftan, bie große Butharei. Der Urfprung von Usbel ift freilich Jugbet, ber Befehlshaber von hunbert. Die Berliner hanbichrift lieft Giftan.

Fagras ift unbekannt. Nauwerd vermutzet, ba an Spern hier nicht gut zu benken ist. Nalas, womit Zapan gemeint sein möchet. Bielleicht fönnte man an Haghfar benken, ebenfalls urfprünglich ein Titet ber hinessischen Kaifer, später aber oft für China gebraucht. Die arabische Schrift läßt bies Conjectur wohl zu.

Khirkhis, mahrscheinlich wohl bie Kirgifen. Tubbut gleich Thibet.

Bei biesem geographischen Catalog weichen bie hanbchriften vielsach von biesem Text ab, so erwähnt bie Berliner handschrift Sictlien und Ruffia, wogegen es andere sortläßt. Bei einzelnen Gruppen ift eine gewisse Anordnung wohl beobachtet, boch erlaubt sich der Ergähler sonst gewaltige Springe.

209. Das flare Buch Kitabun mubinun ift bas Buch, in welchem Gottes Rathichluffe also bie Schickfale ber Belt

von Ewigkeit her niebergelegt find, auch bie wohl bermahrte Tafel genaunt.

210. Das Meer von Ram, bas mittellanbifde. Tas Meer von Djurdian und Djilau, find Bezeichnungen bes Kaspifchen Meeres nach ber fitböftlichen und fubweftlichen Spife.

Das Meer von Dulgum ift bas rothe Meer.

Mit bem Meer von hind bezeichnen die Araber bas Bengalische und mit bem Meer von Sind bas Meer von ber westlichen Knite Indiens, also bas arabische Meer.

'Das Meer von Jabjubj wohl bas Meer im Norboften Affiens.

Das Meer von Sabeich ift wohl ber Meerbufen von Aben.

Da biefe Gemeinschaft bie Erbe ichon als eine Bollugel tenut, so ift eins ber nördlichen Biertel bie bewohnten Wet, welche von allen vier himmelsgegenden von Meeren umgeben ift.

Ra b.i. Ara ges. Daramand, auch hermend umb hilmen. 212. Der Rattetreis und Neigertreis (arabifg slich, fint offendar bie beiten Theile des Lufttreifes, der fenft immer als die nächfte die Erde umfchließende hohltugel gedocht wird, vergl. ≥ 279. — In ter 17. Abhamblung wird gefagt, baß ber Lufttreiß unter bem Monre in brei Regions gerfalfe, die eine bicht an der Erde an-nasym, eigentlich bet fanfte Klimbauch, die andere bicht am Moube, das ift ber Mether al-albir, umd die britte zwischen beiben bie der Giefälte az-zambarir.

214. An finnlichen Verstellungen vom Paradies und ber Selle ift der Koran besonderer reich. Das Paradies sewell wie die Hölle haben sieben Abstulungen, auch hat et ben Muhammedanern gefallen, über diese Stufen bestimmt zu verfägen; in die erste Holle fommen die flutzigen Mublim, in

bie zweite bie Juben, in bie britte bie Shriften, in bie vierte bie Sjabier. In ber flänften fogiren bie Parfen, in ber fechsten bie Bielgötterer, in ber fiechenten bie Bielgötterer, in ber fiechenten bie Seindier. Mit großem Wohlbechagen sehen bie orthobogen auf biefes Hillenmagagin und weiben sich an ben wohlpräparirten Qualen. Obgleich biefe Gemeinschaft tobere und geiftigere Borstellungen sier bas Leben nach bem Tobe hat, so führt sie boch hier bie gewössichen Borstellungen an.

Bon ben hier angeführten himmlischen Freuden sind die meine in der 56. Sane 1—58 ermöhnt. Die Chart, geschneich die Schwarzsäusigen liberiett, werben meilt so beschrieben, daß ihre Angen sehr groß, das Weiße in demselben sehr neißt die en meilt so beschnete und das Schwarzs gar schwarz sein mitste. Der Baum gaggant ist ein dem Boden der hölle entsprießender Baum mit Früchten wie Tenstelsspie, wenn die Sinder den Baum mit Früchten wie Tenstelsspie, wenn die Sinder den Baum mit Früchten wie bei Sinder das gereicht S. 37, 65. Alle bei sein fiedembeißer Trant baranf gereicht S. 37, 65. Alle bei sein bei bei Sinder den Jareftellungen ibr Borbild.

Die Quelle Salsabil findet fich S. 76, 18, ift gleich die Bentung flar von dem leicht beradsfeitenden Trunt salsal, so wissen dech bie Koranansleger ben Namen zu benten burch sal-sabilan, erfrage ben Weg, weil man nur durch guten Bandel bagu gelange.

216. Bon ben bier orthodogen nuhammebanischen Lehrweisen ber Chausstien, Schaffiten, Massitien und Chanbaliten gift bie erstere, als bie alteste (Ibu Chanifa lebte von 80-160), bein Berfasser als bie auerfanuteste.

217. In ben Saubidriften fehlt ber eigentliche Schluß ber Ergählung, baß ber Genientonig ben Thieren gebot, gesulbig ihr Schidfal gu tragen. Sie leiten gleich ju ben folgenben Abhanblungen über.

## Drudfehler.

S. 6 3. 11 ftreiche "aus bem Waffer".

S. 45 3. 1 lies: Wie aber wenn fur Wenn.

G. 119 3. 4 b. u. lies: fußes fur beißes.

C. 136 3. 14. 15 lies: fo wie im 3abr borber.

@. 137 3. 2 ftreiche "machen". @. 201 3. 12 lies: bie fur ben.

S. 279 3. 19 lies: um ben Mittelpunct, bie Erbe, ben einzig n.

80P0FULLOX